

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

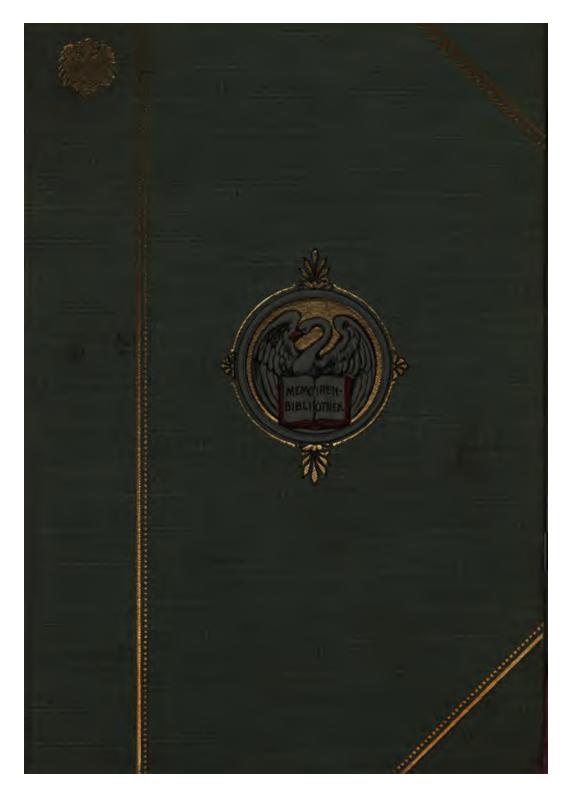



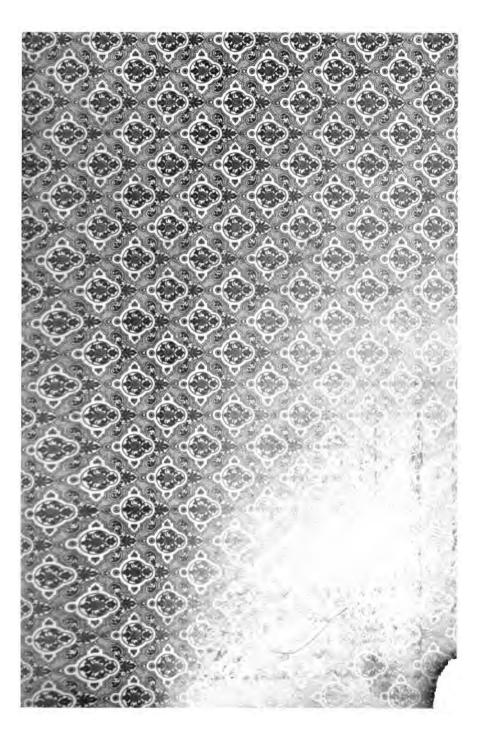

18/3/03 MX

Mose

(11+

·

•

.

# Generalfeldmarschall

hermann v. Boyens Denkwürdigkeiten

I.



• .•

. • . 



Generalfeldmarschall v. Boyen.

Mus Werdmeifter: Das 19. Jahrhundert in Bildniffen. (Photographische Gesellschaft in Berlin.)

# Boyes

& Jan

er er er dig e er

. 4

ie la 2 Banben



g untigart

· Rolert Ent

18001.



Constitution of States

Tel Partiero Tir el contrato a statuto. Del monte di Seguini di Solici

# Generalfeldmarschall

# Permann v. Poyen

# Denkwürdigkeiten und Erinnerungen 1771—1813

Neue, bearbeitete Ausgabe in 2 Banden Mit Bildnis

----• 1. Band •----



Stuttgart Verlag von Robert Lutz 1899. Ger 4376.4.4

# HARVARD COLLEGE LIBRARY JUL 28 1906

HOHENZOLLERN COLLECTION

Drud von A. Bong' Erben in Stuttgart.

# Inhalt.

# Kindheit und Jünglingsjahre.

Seite 1-30.

Boyens Kindheit — Tod seiner Eltern — Boyen tritt in die Armee ein — Abkommandiert zur Kriegsschule in Königsberg — Tod Friedrichs des Großen — Preußen zwingt Oesterreich und Rußland zum Frieden mit der Türkei — Erster Ausmarsch gegen Polen 1790 — General Wildau — Die französische Revolution und ihre Folgen — Krieg gegen Frankreich.

## Der polnische Felding 1793/94.

Seite 30-66.

Polnische Zustände — Zweiter Ausmarsch gegen Polen — Die Armee — General Madalinsky überfällt Szrensk — Kosziusko als Feldherr — General Jgelström — Berhalten der Polen — Aufstand in Warschau — Militärische Fehler der Preußen — Boyens Sendung zu Jgelström — Charakteristik der Generale von Favrat und von Schönfeld — Langsamkeit der Kriegssührung von Seiten der Preußen — Friedrich Wilhelm II. als Soldat und Regent — Seine militärischen Ratgeber — General Graf Schwerin bekommt das Oberkommando — Große Fehler dei der Belagerung von Warschau — Berschiedene Ausfälle der Polen — Boyens Verzwundung — Günthers Bosniaken und seine Erfolge — Aufstand im Rücken — Antonowicz und seine Guerillabande — Aufstend der Belagerung — Die Kämpse mit den Aufständischen.

Seite 66-82.

General Wildaus Tob — General Amaudrit wird Wildaus Rachfolger — Gefecht bei Groß.Magniszewo — Herstellung ber Berbindung mit den Russen — Gin höfischer Flügeladjutant — Madalinsty in Bromberg — Halbe Maßregeln — Major von Schent schlägt sich ehrenvoll bei Sociaczew — Falsche Dispositionen Schwerins — Die Polen erringen Vorteile — Schwerins Absesung — General Günther erhält das Korps Favrat — Günthers Leben — Suworow erobert Warschau — Ende des Feldzuges.

#### Der Untergang Polens.

Seite 82-100.

Schauberhafte Zustände in der polnischen Verwaltung und Justiz — Schlechte Winterquartiere — Verbesserndes Eingreisen bes Generals Günther — Teilung Polens — Der Abel, dessen Frauen und die Geistlichkeit in Polen — Erlebnis in einem Kloster — In Friedensgarnison — Leben in Gumbinnen — Boyens Verlobung — Tod Friedrich Wilhelms II.

# Die Regierungsthätigkeit Friedrich Wilhelms II.

Seite 101-115.

Holländische Unternehmung — Herzbergs Politit gegen Rußsland und Oesterreich — General Bischofswerders Einstuß auf die Politit — Bündnis mit Oesterreich — Krieg mit Frankreich — Beränderungen im Heers und Regierungswesen — Das allgemeine Landrecht — Mißgriffe in der Volkserziehung — Wöllners Resligionsedikt.

# Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III.

Seite 115-136.

Hoffnungen bes Bolles — Des Königs Reutralität gegen Frankreich — Abermalige Beränderungen im Kriegswesen — Die Kabinettsräte Behme und Lombard — Erziehung bes Königs — Bohen kehrt nach Bartenstein zurück — Einstüsse bei Königs — Bohen kehrt nach Bartenstein zurück — Einstüsse ber französischen Kevolution — Die Sorglosigkeit bei Besehung militärischer Stellen — Bohens Fußreise nach Berlin und Herbstmanöver dasselbst 1805 — Marsch gegen die russische Grenze — Preußens Sympathien mit Außland und Oesterreich — Diplomatische Senzbung des Grafen Haugwis an Napoleon.

# Das Kriegsjahr 1806 und die Urfachen der Niederlage. Seite 186—169.

Gefährliche Lage Preußens — Bohen fommt zum Generalsstab unter dem Herzog von Braunschweig — Im Hauptquartier zu Erfurt — Der Herzog von Braunschweig als Heerführer — Eine Paroleausgabe mit hindernissen — Lager bei Hochdorf — Ein Kriegsrat in Berlegenheit — Im Lager von Weimar — Französische Spione als Weinreisende — Mangelhafte Berpflesgung — Marsch nach Auerstädt — Ein aufreibender Staffettenzitt — Napoleons Friedensvorschlag — Die Truppen geraten in Unordnung — Gang der Schlacht auf dem linken Flügel — Bohen überbringt Scharnhorsts Befehle — Bohens Verwundung — Allgemeine Flucht — Bohens Leiden infolge der Verwundung.

#### Seite 170-212.

Die isolierte Stellung Preußens vor dem Kriege — Berstannte Notwendigkeit einer Heresverstärtung und Folgen hievon — Berschiedene Operationspläne — Plan Friedrichs des Großen, die Armee stets auf dem Kriegssuß zu erhalten — Spätere Abweichungen von diesem Plane — Allgemeine Wehrpslicht — Die Nachteile der Werbung von Ausländern — Gehaltsverhältnisse — Kriegszucht — Das Offiziertorps — Gänzliche Auflösung des Heeres — Geselschaftliche Beziehungen in Weimar — Nachrichten über den Krieg im Often.

## Reife von Weimar nach Oftpreufen.

Seite 212-224.

Boyens Abreise von Weimar als Gärtnergeselle — Zu Pferd bis zur böhmischen Grenze — Fuhmarsch bis Brag — Reiseerlebnisse in Böhmen und Mähren — Postfahrt über Krakau und Bartenstein — Kriegsleben in Bartenstein — Zum russischen Generalstab kommandiert.

# Die Kämpfe in Oftpreufen.

Seite 224-245.

Schlacht bei Pultust — Eigennützige Kriegsführung Bennigsiens — Schlacht bei Gylau — Boyens Ankunft beim General Tutichtow — Fortbauernbe Defensivstellung ber Generale Tutichtow und Tolftoy — Kosaten und Bastiren — Kapitulation von Danzig — Rückzug der verbündeten Heere nach den Schlachten bei Heilsberg und Friedland — Proviantunterschlagungen russischer Offiziere.

Die bebeutenberen preußischen Generale — Die preußischen Minister — Ablehnung ber Bollsbewaffnung — Kaiser Alexander — Bennigsens Schulb an unseren Berlusten — Der Großfürst Konstantin — Der Tilster Friede.

#### Die Reformperiode in Memel.

Seite 256-273.

Die Lage nach bem Friebensschluß — Das Leben ber töniglichen Familie in Memel — Reformbebürfnisse — Stein wird zurückerufen — Einsetzung ber Reorganisations-Kommissionen — Gegnerische Ansichten — Die erste Thätigkeit dieser Kommissionen — Steins Anteil an der neuen Gesetzgebung.

# Die Reformperiode in Königsberg. — Der Tugendbund. Seite 273—296.

Bonens Seirat - Bublereien gegen bie Reformen - Die Rriegsentichabigung an Frantreich - Ungludsfalle und mannig-

fache Schwierigkeiten — Städteordnung — Boyens Beförderung zum Major — Neues Sehältersystem für die Offiziere — Abelige und bürgerliche Offiziere und ihre Ausbildung — Abschaffung der Prügelstrafe — Neue Kriegsartikel — Der Tugendbund.

## Die Wehrhaftmachung der Nation.

Seite 296-324.

Der Stein-Scharnhorstiche Armeeplan — Beschräntung desselben durch Napoleon — Das Krümperspstem — Der Kongreß
zu Erfurt und Kaiser Alexander — Beschaffung von Wassen und Munition — Steins Brief an Wittgenstein — Die Entlassung Steins auf Verlangen Napoleons — Neubesetzung des Ministeriums — Boyens Modilmachungsplan — In Lebensgefahr — Endgültige Organisation der oberen Militärbehörde — Scharnhorst schlägt Prinz Wilhelm zum Kriegsminister vor — Neue Intriguen der "Maulwurfspartei" gegen Scharnhorst — Verbesserungen
in der Taktik — Die einsache Lebensweise der königlichen Familie
in Königsberg — Neue Prinzenerzieher — Einträgliche "Geschäfte"
durch den Verkauf von Licenzen.

# Ereignisse in Preußen im Jahr 1809.

Seite 324-352.

Die allgemeine Lage in Preußen und Oesterreich beim Ausbruch des österreichsichen Krieges — Unentschlossenheit preußischersseits — Oberstleutnant Anesebeck — Die Schülsche Unternehmung und ihre Folgen — Der Friede von Wien — Napoleons Vershalten gegen Preußen — Die Rückehr des Königs nach Berlin — Blücher und der König — Jubelnder Empfang des Königs — Unterschied zwischen den Verhältnissen in Berlin und Königsberg — Die Bürgergarden — Mißlungener Versuch zur Einführung der Konstription — Bohen erhält die Stelle des militärischen Kabinettsportrages.

## Das Ceben am Berliner Bofe.

Seite 352-378.

König Friedrich Wilhelm III. — Die Königin — Regierungsweise bes Königs — Aenberungen in berselben — Ueber die Fürsten im allgemeinen — Borschläge zur Ordnung der Kabinettsvorträge — Tägliches Leben des Königs — Die preußischen Prinzen und Prinzessinen in Berlin — Zwei einstußreiche Hofbeamte.

# Ginleitung.

feldmarschall Hermann von Boyen im Alter von siebenundssiedzig Jahren aus dem Leben schied, richtete der nachmalige Raiser Bulkelm I. als Prinz von Preußen an den Sohn des Berstorbenen, seinen langjährigen persönlichen Abjutanten, nachstehendes eigenhändige Beileidschreiben.

Beimar, den 16. Februar 1848.

Soeben erhalte ich Ihren Brief von gestern mit ber Trauerbotschaft des Ablebens Ihres hochverehrten Baters! Gin großer Mann, ein großer Name ist mit ihm dem Baterlande entrückt; aber auf ewige Beiten ist sein Andenken in den Annalen Preußens verzeichnet; und wenn diese Wahrheit auch die Hinterbliebenen nicht trösten kann, — da dieser Trost nur von oben kommt, wo er allein gesücht werden muß, — so ist diese Wahrheit doch ein schöner Gedanke für die Seinigen und wird beitragen helsen, in Verbindung der allgemeinen Teilnahme, Ihren und der Ihrigen Schmerz zu lindern!

Ich preise die Beit, die mich mit dem Berewigten in seinen letten Lebensjahren in nahere Stellung brachte, da ich, bei oft divergierender Ansicht, immer den glühenden Patrioten in ihm erkannte und wir immer Freunde blieben und als solche schieden! Friede seiner Asche!

Ihr

Bring bon Breugen.

Ein reiches, für Breugen und fein Berricherhaus hochbedeutsames, allem Eblen, Großen und Guten mit voller Singebung geweihtes Leben hatte mit biefem Tod feinen Abschluß gefunden. Ginem ursprünglich niederlandischen, bann in Oftpreußen anfässigen abeligen Beschlecht entsprossen unb am 23. Juni 1771 als Sohn bes Oberftleutnants Johann Friedrich von Boyen geboren, war ber Verstorbene schon 1784 in bas Beer eingetreten. Seine solbatische Laufbabn führt ibn im Rabre 1794 in Subbreuken unter General Gunther gegen Bolen ins Feld; ben ungludlichen Feldzug von 1806 machte er als Offizier à la suite des Königs mit und wurde dabei in der Schlacht bei Auerstädt durch einen Schuß ins Bein verwundet. Im Rabre 1807 mar er zu bem am Narem ben Franzosen gegenüberstehenben ruffischen Rorps als Rapitan im Generalftabe befehligt, während er in ben Feldzügen von 1813 bis 1814 als Oberft und Generalmajor, bei Lucau, Großbeeren und Dennewit, fobann in ber Leipziger Schlacht, in ben hollandischen Affairen sowie bei Laon und Paris an ber Spipe bes Generalsstabs bes 3. Armeeforps stand.

Doch weit wichtiger noch war Bohens Thätigkeit auf dem Felde der Organisation des Ariegswesens. Mit Anfang 1808 war er in die "Militär-Reorganisationskommission" berusen worden, wo er, Scharnhorst treu zur Seite stehend, einer der entschiedensten Bersechter der kühnen, viel angesochtenen Resormen war, die auf eine allgemeine Landesbewassnung abzielten. 1810 zum Direktor der I. Abteilung im Ariegsministerium mit dem Militärvortrag im königlichen Kabinett ernannt, be-

kleidete er diese wichtige Stellung bis 1812, wo er infolge des mit Navoleon geschlossenen Bündnisses seinen Abschied nahm. um in Desterreich und Rugland gegen ben töblich gehaften Unterbrücker seines Baterlandes zu agitieren. Allein im folgen= ben Rahre befand er sich bereits wieber feinem Ronig gur Seite. Nach bem Friedensschluß zum Beh. Staats- und Kriegsminister ernannt, gab er seinem Baterland eine große Rahl hochwichtiger organischer Gesetze, an beren Spite bas berühmte "Gefet vom 3. September 1814 über bie allgemeine Berpflichtung jum Rriegsbienft" fteht. Diefes Befet ift bie Grundlage bes preußischen Behrtums und ber Wiebergeburt bes beutschen Reiches. Allein Boyens fühne große Gebanken maren sofort auf ben hartnäckigen Wiberstand mächtiger Faktoren ge-Auch Friedrich Wilhelm III. ftellte fich ichließlich stoken. immer entschiedener auf die geanerische Seite. So sab sich Boven, um seine Ueberzeugung nicht zum Opfer bringen zu muffen. 1818, nachbem er inzwischen zum Generalleutnant aufgestiegen mar, genötigt, seinen Abschied zu erbitten, ben ihm ber Rönig nur ungern gewährte. Die nun für ihn folgende amanzigiährige unfreiwillige Muße füllt ber raftlose Mann burch eine reiche litterarisch-historische und bichterische Thatigfeit aus. Nachdem Friedrich Wilhelm IV. ben Thron beftiegen hatte, mar es eine seiner erften Regierungshandlungen, baß er Bogen wieber in ben Staatsrat berief und reaktivierte, worauf berfelbe am 22. November 1840 jum General ber Infanterie befördert und am 1. März 1841 zum Kriegeminister und Chef bes Staatsministeriums ernannt wurde. Die betreffenben königlichen Sanbschreiben an Bohen, die ein sprechendes Beugnis für das Verhältnis ablegen, das zwischen ben beiben herrschte, haben folgenden Wortlaut:

1.

Sans-Souci, 12, Runi 1840.

Mein teuerfter Bogen!

Ihre Borte sind mir töstlich. Sie kommen aus einem Herzen von reinem Golde. Ihr Name hat einen edlen Rlang für Aue, die es mit dem Baterlande treu meinen. Beklagen Sie mich — aber was sage ich! — Sie fühlen es ja mit mir, welche eine fast unlösbare Aufgabe es ist, mit zerissenm Herzen, mit von Thränen strömenben Augen die größten Interessen in die schwachen Hände nehmen zu müssen! Ich werde mich oft nach Freundes Rat umsehen. Sie werden ihn mir wohl nicht versagen.

Gine Frage im engsten Vertrauen: Bibert Sie es nicht einen Sit im Staatsrat wiebereinzunehmen?\* — Gott erhalte Sie bem Lanbe teuerster Boben und meiner Freundschaft.

Friedrich Bilhelm.

2.

Ich muniche daß der, welcher unter dem teuren seeligen Könige ber Begründer der Berfassung des Heeres war, an meinem Huldigungstage nicht mit dem Zeichen der Inaktivität erscheine. Ich sordere Sie also auf, mein lieber Bohen, morgen mit den Aktivitäts-Zeichen zu erscheinen. Ihren Rang in der Armee werde ich später sessen. Rehmen Sie das Streichen der schwarzen Striche auf Ihren Epaulettes von Freundes Hand freundlich auf.

28: 14. Oft. 1840.

Friedrich Bilhelm.

3.

Da ber Rriegs-Minifter General ber Infanterie von Rauch wegen feiner geschwächten Gesundheit feine Entlassung aus bem

<sup>\*</sup> Die Ernennung jum Staatsrat wurde bereits am 30. Juni vollzogen.

Dienste nachgesucht hat, und durch dessen Pensionierung die Stelle des Kriegs-Ministers ersedigt worden ist, so übertrage Ich Ihnen diese wichtige Stelle, in lebhafter Anersennung der ausgezeichneten Dienste, die Sie schon vorlängst auf derselben dem Könige und dem Baterlande geleistet haben, und in der vertrauensvollen Zuversicht, daß Ihre Jahre Ihnen kein hindernis sein werden, dieselben treuen und ersolgreichen Dienste auch Mir noch einmal mit der Thätigkeit und Kraft eines jung gebliebenen Herzens und Willens zu widmen. Indem ich Sie daher hierdurch zum Geheimen Staats- und Kriegs-Minister mit dem etatsmäßigen vom ersten März d. J. ab zu beziehenden Gehalt von 10000 Thaler ernenne, beaustrage Ich Sie, die Geschäfte des Ministeriums sogleich von dem abgehenden Kriegs-Minister von Rauch zu übernehmen, und habe demselben davon zur Benachrichtigung an das Kriegs-Ministerium Kenntnis gegeben.

Berlin, ben 28. Februar 1841.

Friedrich Bilhelm.

Boll Lebendigkeit und Frische trat Boyen das hohe Amt sogleich an. Eine Reihe wichtiger Einrichtungen bezeichnen auch dieses sein zweites Ministerium. Doch nicht mehr lange vermochte der hochbejahrte Mann die Last des höchsten Staats-amtes zu tragen. Nach dem Schlusse des "Bereinigten Landtags" erbat er seinen Abschied und erhielt solchen als Generalsseldmarschall und Gouverneur der Invaliden. Schon 1840 hatte ihm der König dei der Einweihung des Gneisenaudentsmals den schwarzen Ablerorden verliehen, indem er durch Eneisenaus ältesten Sohn sein eigenes Ordensband ihm, "dem echten Freunde des großen Berewigten", umlegen ließ, und 1842 war er zum Chef des 1. Infanterieregiments ernannt worden, bei dem er 1784 zuerst eingetreten war; zur Feier des 60jährigen Dienstjubiläums Bonens 1844 aber hatte der

König eine Denkmünze prägen lassen, die auf der Vorberseite Bohens Bildnis, auf der Rückseite die Umschrift trug: Belli pacisque artibus utilis patriae. Dem Dahingeschiedenen schuf Friedrich Wilhelm IV. ein bedeutungsvolles Denkmal, indem er der ostpreußischen Feste Lötzen den Namen "Bohen" gab und deren sechs Bastions nach Bohens Vorname und nach dessen Losung: "Recht, Licht und Schwert" benannte. Auch in der Folge hat das preußische Königshaus bei jeder Geslegenheit volles Verständnis und höchste Anerkennung der unsvergänglichen Verdienste Bohens bewiesen. In neuerer Zeit hat dessen Büste im Berliner Zeughaus Ausstellung gefunden und Kaiser Wilhelm II. hat dem Regimente, an dessen Spitze Bohen einst als Chef stand, den Namen desselben verliehen, "um solchen sur alle Zeit lebendig zu erhalten."

Trot alledem ist Persönlichkeit und Wirken Boyens dem beutschen Volke zumeist saft völlig unbekannt geblieben, so daß Kaiser Wilhelm I. beim Einzug der siegreichen Truppen in Berlin am 31. März 1871 den Senioren des eisernen Kreuzes mit vollem Rechte aussprechen konnte: "Wir müssen anerkennen, daß wir nur auf den Grundlagen weiter gebaut haben, welche 1813, 1814 und 1815 gelegt worden sind, und damit auch das große Verdienst der Männer jener Zeit, insbesondere Boyens, der leider oft und lange verkannt worden ist."

Die Ursache bieses letteren Umstandes liegt zum Teil barin, daß Bobens Tod erst unmittelbar vor Beginn der Stürme von 1848 erfolgte, — eine Beit, welche für eine allgemeine richtige Würdigung seiner Berdienste ebenso wenig geeignet

war wie die darauffolgende Reaktionsperiode, während seine Mitarbeiter an dem großen Werke damals bereits der Gesschichte angehörten und allgemein zu der ihnen gebührenden Würdigung gelangt waren. Zwar hatte der berühmte Gesschichtslehrer Häusser auch während jener Zeiten und später H. v. Treitschle in seiner "Deutschen Geschichte" dem genialen Wanne volle Gerechtigkeit widerfahren lassen, aber die versdiente Volkstümlichkeit vermochten jene Männer demselben damit nicht zu verschaffen.

Der erfte Schritt zur Erreichung biefes Bieles geschah 1889/90 durch die Herausgabe ber "Erinnerungen aus meinem Leben", welche Boyen in ben Jahren 1834-36 nieber= geschrieben hatte und bie aus seinem Nachlaß burch seine Sinterbliebenen beröffentlicht wurden. Drei umfangreiche, mit einer großen Angabl urfundlicher Beilagen ausgestattete Banbe fullen biefe "Erinnerungen", welche bis zur Schlacht bei Leipzig reichen und in jeder Reile bas Geprage ber hervorragenden Berfonlichkeit ihres Berfaffere tragen. Gin toft= liches Denkmal hat biefer fich bamit für alle Beiten gefett, eine reiche Fundgrube für die Geschichte einer hochbedeutenden Beitepoche erschloffen. Dit feltener Ginmutigfeit murbe benn auch bas Werk von ber gesamten Kritik freudig begrüßt und anerkannt. Allein naturgemäß konnte basselbe in biefer Form bie Aufgabe nicht erfüllen, als Bolksbuch in die weitesten Rreise zu bringen. Die Chrenschuld gegenüber bem großen Genoffen von Scharnhorft und Gneifenau blieb nach wie bor uneingelöft.

# XVI

Diesen Zweck wünscht und hofft die Verlagshandlung nunsmehr zu erreichen, indem sie vorliegend dem deutschen Volke eine sachgemäß gekürzte, vom Ballast der Beilagen befreite, der heutigen Rechtschreibung angepaßte zweibändige Ausgabe unter dem Titel: "Denkwürdigkeiten und Erinnerungen" darbietet.

Möge die Nation — so wunschen wir zum Schluffe mit bem Herausgeber des Originals — ben Schat, ben dieselben in sich bergen, wurdigen und in Ehren halten!

Die Verlagsbuchhandlung.

# Rindheit und Jünglingsjahre.

ie göttliche Vorsehung hat mich zu einem sehr wechselvollen Leben bestimmt. Nicht unbedeutende Erscheisnungen der Zeit sind bei mir vorüber gegangen; an mehreren nicht unwichtigen Ereignissen des preußischen Staates din ich entweder unmittelbar beteiligt gewesen oder habe doch die Triebsedern derselben, die handelnden Personen ziemlich genau kennen gelernt, und dies alles bestimmt mich, die mir am merkwürdigsten erscheinenden Vorgänge meines Lebens, teils für meine Nachkommen, vielleicht auch zur Erläuterung einiger Geschichtsabschnitte hier einfach niederzuschreiben.

Den 23. Juni 1771 bin ich zu Kreuzburg in Oftspreußen geboren. Mein Bater, der Oberstleutnant bei dem Regiment Ingersleben war und sich mit einem Fräulein v. Holhendorf verehlicht hatte, stand damals mit seinem Bataillon in jener Stadt in Garnison. Zwei Brüder und zwei Schwestern waren schon vor mir geboren, aber bald nach der Geburt gestorben, so daß ich als das einzige Kind meiner Eltern ihnen eine doppelte Freude gewährte.

Der treffliche Charakter meiner beiden lieben Eltern, burch eine sehr achtungswerte Bildung unterstützt, ihre selten glückliche She und eine große Gastfreiheit, die einen zahlreichen Kreis von Befannten um fie versammelte, bies alles verbürgte mir eine frohe Jugend und eine forgfältige Er= ziebuna. Indes ichon nach einem halben Sahr änderten sich unerwartet meine ganzen Verhältnisse. Mein Bater war bei Kriedrich dem Groken bei seinem Regierungs= antritt Bage, wurde auch mahrend feiner früheren Dienstzeit von dem Könige sehr begünstigt, dann aber, als Kränklickfeit meines Vaters seine Versetung zu einem Garnison= regiment notwendig machte, wie es schien, vergessen. Nun aber befam mein Bater unerwartet ben Befehl, mit bem von ihm kommandierten Bataillon unabhängig vom Regi= ment nach Volen zu ruden, um bei ber Besitnahme von Bestpreußen mit thätig zu fein. Die glücklichen Berhält= niffe, in benen meine Eltern wechselseitig lebten, ließen bei meiner Mutter nicht ben Gedanken an eine Trennung von ihrem Gatten aufkommen, von der andern Seite aber erregte meine große Jugend begründete Bedenken gegen eine in rauber Sahreszeit unternommene Reise und einen dauernden Aufenthalt in Bolen. Meine Eltern entschlossen sich daber, mich zu einer unverehlichten Schwester meines Baters. die in Königsberg lebte, ju bringen. Diefe liebe Tante, ber ich das wenige Gute, mas sich in mir entwickelt haben mag, ganz allein danke, ward nun meine mutterliche liebevolle Pflegerin und widmete fich dem Geschäft meiner Erziehung bis zu ihrem Tode mit einer Sorgfalt, deren Wert ich wohl zu empfinden, aber nicht in Worten auszudrücken vermag. Sie wohnte allein mit zwei weiblichen Dienst= boten, von benen die eine schon die Wärterin meines Baters gemesen mar. Zwei kleine Stuben und ein kleiner für meine Entwicklung mir febr nüplicher Garten bilbeten ben Tummelplat, auf dem ich mich für die Welt und meine fommende Laufbahn ausbilden follte. Glücklicherweise hatte meine Tante neben einem eblen sanften Charafter zugleich einen sehr gebildeten Verstand, und ihr heller Blick ließ sie die Eigentümlichkeit einer Knabenerziehung sehr richtig auffassen, so daß sie, was in ihren Verhältnissen zu meiner weiteren Ausbildung nur irgend möglich war, selbst mit großen Opfern nicht versäumte. So entwickelte sich in den ersten Jahren mein Körper gut, wenn auch nach den damaligen herrschenden Erziehungsbegriffen der Gebrauch und die Stärkung physischer Kräfte, als etwas Unanständiges, nur sehr unvollkommen blieb.

Mein Vater hatte sich bes ihm gewordenen Auftrages so fehr zur Zufriedenheit bes Königs entledigt, daß, nachebem mehrere Befehlshaber abberufen waren, er zulett den Oberbefehl über den Cordon an der neuen Grenze im sosgenannten Neghistrift erhielt.

Meine Mutter wurde, als ich zwei Jahre alt war, von einer Tochter entbunden, und dieselben Gründe, welche in Hinscht meiner obwalteten, bestimmten meinen Vater, mit einem kurzen Urlaub seine Schwester zu besuchen und ihr ebenfalls die Pslege der ungefähr ein Jahr alten Tochter anzuvertrauen. Dies ist das einzigemal, daß es mir vers gönnt war, meine lieben Eltern zu sehen, und meine Phantasie hat mir noch immer die Umrisse derselben frisch ershalten, besonders in dem Augenblick, in dem mir mein Vater bleierne Soldaten und einen eben solchen Säbel schenkte.

Durch bie Ankunft meiner lieben kleinen Schwester Johanna hatte sich ber Kreis meines Lebens angenehm erweitert, und bald fesselte mich innige Liebe an diese Schwester, bie eine große Uebereinstimmung in allen Lebensansichten mit mir zu entwickeln schien.

Mit meinem vierten Jahr erhielt ich einen Lehrer, ber gludlicherweise, mein gartes Alter berücksichtigend, bem

eigentlichen Unterricht weniger Zeit widmete, dagegen aber fleißig mit mir spazieren ging und dabei gewöhnlich entsweder einen Handwerker besuchte oder mich mit den Gegenständen der damals in Königsberg sehr blühenden Schiffsahrt bekannt machte. Mir sind noch viele nügliche Einsdrücke aus jener früheren Zeit geblieben, und ich verdanke dieser Methode wahrscheinlich meinen vorherrschend auß praktische gerichteten Sinn.

Oft habe ich mich gefragt, wie bei meiner durchaus weiblichen Umgebung, zumal wo der erste Lehrer ebenfalls eine gute, fanfte, aber weibliche Natur mar, die vorherrschende Neigung für die militärische Laufbahn ichon frühe bei mir gewect murde; die folgenden Berhältniffe scheinen, soweit ich bies zu übersehen vermag, hauptsächlich dazu beigetragen zu haben, und ich glaube, sie deshalb hier etwas ausführlicher entwickeln zu muffen, weil wir felten bem Entstehen unferer Reigungen eine gehörige Aufmertsamfeit widmen, und die Reime zu benfelben, die über die Richtung bes Lebens entscheiben, nach unserer Unsicht bem Rufalle überlaffen bleiben, während fie in meinen Augen ein Werk der über uns maltenden Borfehung find. Zuerst wirkte unstreitig das Beispiel meines Baters, den ich von allen Menschen nur mit verdienter Achtung nennen borte. Ein glückliches Gefecht, in dem er durch raschen Entschluß ben bereits von den Konföderierten gefangenen General Lossau befreite, und mehrere gute Kriegshandlungen hatten ihm den Orden pour le mérite erworben. Die Erzählung bavon machte auf mich einen großen Gindruck und erzeugte frühe schon manchen ehrgeizig kindischen Traum. trafen aber zufällig noch mehrere Dinge zusammen, die mich in diefer Richtung bestärkten. Uns gegenüber wohnte ein mit meiner Tante gefellichaftlich befreundeter Saupt=

mann v. Korff, vor bessen Hause sich seine Kompagnie nach bamaliger Sitte täglich versammelte. Dies Schauspiel friegerischer Thätigkeit reizte den lebhasten Knaben. Bald ward der größte seiner augenblicklichen Wünsche durch ein hölzernes Gewehr gekrönt, und nun versäumte ich, wenn es nur irgend möglich war, keine dieser Paraden, indem ich hinter der Front alles das, was die Soldaten leisteten, mit meinem kleinen Gewehr nachzumachen versuchte. Dies beslustigte sowohl die Offiziere als die alten bärtigen Grenadiere, und ich erhielt von ihnen manchen Unterricht, so daß ich in der That noch als Kind mit dem Exerzieren einer Kompagnie ziemlich bekannt war.

Roch zweier Männer muß ich aus dieser Beriode gebenken, die auf ben Bang meiner Entwicklung, wenn auch gang zufällig, einen bedeutenden Ginfluß übten. Der eine war ein Major v. Baczfo\*, der hochbetagt mit einer fehr tleinen Benfion, nur von einer alten Saushälterin umgeben, gang in ber Nabe meiner Tante wohnte. Bon Langeweile oft heimgesucht, mußte diefer alte Krieger mich burch fleine Genuffe an sich zu fesseln, und erzählte mir bann, indem ich diese verzehrte, mit noch jugendlichem Keuer seine Kriegsfahrten in öfterreichischen Diensten gegen die Türken und seine späteren Büge unter Friedrich. Diese Erzählungen feffelten mich unbeschreiblich. Es bedurfte keiner Leckereien mehr, um mich zu meinem alten Husaren hinzuziehen, und ich lernte das Kriegsleben und den sieben= jährigen Krieg kennen, noch ehe ich den Tempelhoff \*\* ge-

<sup>\*</sup> Bater bes nachherigen befannten Professors Bacgto. (Busian bes Berf.)

<sup>\*\*</sup> Das seiner Zeit berühmte Buch von dem preußischen Generalleutnant Georg Friedrich von Tempelhoff, das eine ausführliche Geschichte bes siebenjährigen Krieges enthält.

leten hatte. Der andere meiner oben ermähnten Magene verfolate eine aanz andere Richtung und verhinderte da= burch unbewuft meine zu einseitige Entwicklung. bies ein Hofrat Bolg, der als hagestolg nur für feine ansehnliche Büchersammlung lebte; er hatte mich und meinen Mutwillen zufällig tennen gelernt und, obgleich er sonft gang isoliert lebte, Geschmad an mir gefunden, so bag ich, ba er auch gang in unserer Nähe wohnte, auf seinen Bunich Die Erlaubnis, ju ihm ju geben, erhielt. Dies fchmeichelte meiner kindischen Gitelkeit, ich gewöhnte mich an seine meistens ber Geschichte und Erdbeschreibung gewidmeten Erzählungen, fand immer mehr Behagen daran, und er belohnte dies wieder, indem er mir Chroniken und Reise= beschreibungen, mit Rupfern reich versehen, borgte. studierte sie, fo gut es ging, mit einem bunklen Gefühl von Wichtigkeit, versuchte auch wohl hin und wieder einiges von jenen Bilbern nachzumachen. So waren in einer Beschreibung von Batavia ziemlich beutliche Abbildungen ber von den Holländern an der Küste angelegten Schanzen und Forts. Dies koftete meiner Tante ein Blumenbeet in ihrem Gärtchen, da ich schon in meinem sechsten Jahre ben Berfuch machte, eine von ben abgebilbeten Schanzen wirklich zu erbauen.

So hatte sich mein Leben bis zum siebenten Jahre entwickelt. Von einem geregelten Unterricht war noch wenig die Rede, das was man mir sagte, begriff ich ziemlich leicht, vergaß es aber, wenn es nicht zu meinen Neigungen paßte, wohl auch eben so schnell. Da ich indes hauptsächlich auf ben jugendlichen Umgang meiner Schwester beschränkt war, so entwickelte sich der Trieb, mich selbst zu beschäftigen, unter den obigen Verhältnissen schon recht frühe. Heiter erschien mir unter allen Verhältnissen bie Zukunft, als plöglich mehrere schwere Schickfalsschläge wenigstens einen Teil jener Aussichten beschränkten.

Ruerst verlor ich meine liebe Schwester an einem Reuchhusten. So fehr ich noch ein Kind mar, fühlte ich doch diesen Verluft sehr tief. Doch dies war noch nicht genug, meine Mutter erkrankte in dem Städtchen Bakosz an einem in ber Gegend graffierenden Rieber und ftarb baran. Mein Bater, trostlos über diesen Berluft, unterlag bemfelben Uebel und starb vier Wochen später am Ende des Jahres 1778. So war ich benn in meinem siebenten Sahre unerwartet eine vater= und mutterlose Baise. Ansprüche an das Leben waren durch den Tod meines Baters gerftort, und der fleine Saushalt meiner lieben Erzieherin unterlag großen Beschränkungen. Aber gerade bier entwickelte sich die sittliche Kraft meiner Tante, die keine Entbehrungen, feine Aufopferungen scheute, um bas, mas meine Erziehung zu bedürfen schien, herbeizuschaffen; es war daher auch nur ein kleiner Teil meiner Pflicht, daß ich, als ich bei bem Eintritt in ben Dienst aus bem väterlichen Nachlaß eine eigene Zulage erhielt, diese bis zu ihrem Tobe redlich mit ihr teilte.

Der Unterricht durch Hauslehrer ward fortgesetzt, das Vorurteil gegen den Besuch der Schulen und die dort herrschende rohe Sitte war noch zu stark, als daß meine Tante diesen für mich hätte wählen sollen. Meine Lehrer, die während dem Besuch der Universität meinen Unterricht als eine Nebenhilfe übernahmen, wechselten daher oft, sobald sich ihnen eine bessere und seste Anstellung darbot. Dies hatte denn wohl auch seinen Einsluß auf meine Aussbildung, die eigentlich dadurch eine immer etwas fragmentarische blieb. Mit einem dieser Lehrer hatte ich in meinem achten Jahre eine unbesonnene, aber lächerliche

Szene. Er war schon mit dem Rufe großer Heftigkeit und daß er seine Schüler oft unverdient züchtigte, zu mir gekommen; dies Gerücht erweckte bei mir den Borsat, das nicht zu dulden. Es dauerte nicht lange, so kam die Sache zur That, er wollte mich ohne Beranlassung (wie ich es wenigstens glaubte) mit einem Lineal züchtigen, und ich ergriff ked die Papierschere, sprang in die Ede der Stube, erklärte mich zu einer hartnäckigen Berteidigung bereit, und der baumstarke Mann, dessen hie vielleicht verraucht war, schloß mit mir eine förmliche Kapitulation.

Erdbeschreibung und Geschichte waren die zwei Zweige, die mich am meisten anzogen, in der letteren jedoch immer mehr die Begebenheiten und hervorstechenden Charaftere als die Chronologie und der dadurch sich bildende Rusammenhang. Mit bem Rechnen ging es gang gut, in ber Geometrie machte ich jedoch nur geringe Fortschritte. Das Lateinische murbe von mir thörichterweise vernachlässigt. weil einst ein Offizier in meiner Gegenwart fagte, baß bies dem Soldaten nicht nötig sei: dagegen aber Französisch von einer alten Mabemoiselle notbürftig erlernt. 3ch schrieb schlecht kalligraphisch und orthographisch, weil ich mich mit ber dazu nötigen mechanischen Aufmerksamkeit niemals recht vertragen konnte. Dagegen nahm die Lust jum Lefen und mich auf diese Art felbst zu beschäftigen beständig zu. Jedes bedruckte Blatt, und wenn es auch eine Pfefferdute gemefen mare, murbe burchstudiert und fritisiert. Auf diese Art häuften sich schon frühe eine Menge Notizen in meinem Ropf, die aber unordentlich untereinander lagen und mich oft meine Kräfte überschäten ließen, so baß ich z. B. nach bem Borbild ber ,Schwedischen Brafin' von Gellert, die in meine Sande fiel, in meinem neunten Sahr mich aans ernsthaft bamit beschäftigte, einen

Roman zu schreiben, ber indes glüdlicherweise nach einigen Bersuchen ins Stoden geriet.

Unter ben Büchern, welche ich fortbauernd zu erhaschen ftrebte, brachte mir ein glücklicher Bufall auch Schlozers Staatsanzeigen und bas historische Vortefeuille\* in die Diese medten entschieden meinen Sinn für die Statistif und Staatsverfassung und machten biefe Begenstände nächst den Kriegswissenschaften zu meiner liebsten Beschäftigung. Religionsunterricht erhielt ich teils burch meine Lehrer, teils durch meine Tante, die mir den hohen Wert driftlicher Sittenlehre, driftlicher Liebe und Duldung burch Worte und ihr edles Beisviel frühe verbeutlichte. Getreu der damaligen Sitte besuchte ich mit ihr nicht allein ben fonntäglichen Bor- und Nachmittagsgottesbienft, fondern auch oft die Wochenpredigten. Dabei aab es außer den gewöhnlichen täglichen Gebeten in den Winter= abenden noch immer eine Betftunde, bei der ich gewöhn= lich vorlefen mußte. Diefe anhaltenden religiöfen Beschäftigungen wirkten aber nicht vorteilhaft auf mich ein; fie entfernten mich bei meinem Gintritt in die Welt fo von ihnen, daß ich biefe Entfremdung eigentlich niemals aans habe überwinden fonnen.

In meinem zwölften Jahre ward ich bei bem gegenwärtigen 5. Infanterieregiment eingeschrieben. Dies war ein zu jener Zeit üblicher Gebrauch, nach welchem man in den Liften eines Regiments geführt wurde, in demselben fort avancierte, die Uniform des Regimentes trug

<sup>\*</sup> Der Geschichtsforscher A. L. v. Schlözer (1735—1809) gab biefe "Staatsanzeigen" in 18 Banben (1782—1793) heraus. Dieselben wurden von Ginfing auf die Entwicklung des Studiums ber Staatswissenschaften,

und gewöhnlich des Sonntags auf die Parade ging. Meine liebe Tante hatte wohl gewünscht, daß ich studieren sollte, aber daran war bei meiner entschiedenen Vorliebe für den Kriegerstand nicht zu benken.

In diefer Zeit murde ber Generalleutnant von Anhalt, der ehemalige Günftling Friedrichs des Großen, Gouverneur von Königsberg und Chef des gegenwärtigen 1. Infanterieregiments. Er fab mich zufällig bei einer jener Sonntagsvaraden und fprach mit mir: ihm mikfielen meine Antworten nicht: es fand fich, daß mein verftorbener Bater fein alter Bekannter mar, und dies alles bewog ibn. daß er bei meinem bisherigen Regimentschef, bem General Scott, mich zu seinem Regiment erbat. Dies ließ fich bem Inspekteur nicht füglich abschlagen; ich murbe also verfest, ziemlich schnell eingesegnet und schwor den 7. April 1784 zur Kahne des Regiments Anhalt. Gine falsche Gitelkeit zog mir an diesem Tage einen kleinen Berweis zu. Weine Tante hatte dafür gesorgt, daß ich des Morgens nüchtern zur Vereidigung auf bas Schloß ging, wo die Fahnen standen. Mein nunmehriger Sauptmann von Lebbien, ein fehr achtungswerter Mann, bem ich in militärischer Sin= ficht viel zu banken habe, fragte mich, ob ich noch nüchtern fei, ich begriff ben 3med biefer Frage aber nicht, sonbern glaubte, daß es armfelig fei, noch nicht gefrühftudt ju haben, und fagte bas Gegenteil, wofür mir nun ein mohl= verdienter Berweis zu teil ward.

Meine neue Laufbahn und die mir aufgelegten Pflichten umfaßte ich mit einem freudigen Gifer, so daß mir bald bas Wohlwollen meiner Vorgesetzten dafür zu teil ward und dies mich wieder bei meiner großen Empfänglichkeit für derartige Auszeichnungen zu neuen Anstrengungen reizte. Der tägliche Dienst ward übrigens damals noch und bis

jum Tobe Friedrichs mit großem Ernft ausgeführt. wöhnlich mußte der Freikorporal, dies mar die Benennung ber in ben Dienst getretenen jungen Gbelleute, bes Morgens um fieben Uhr bei bem Refrutenererzieren erscheinen. Dies dauerte bis neun, von wo es zur Wachtparabe ging, bie um elf Uhr endete, und bes Nachmittags gab es Unterricht bei einem Ingenieuroffizier in der Geometrie und im Planzeichnen. Jeben vierten Tag zog man auf die Wache, und alle sieben Tage ungefähr hatte ber Freikorporal bas Rompagnievisitieren, wo man den größten Teil des Tages zur Aufsicht auf die vielen unsicheren oder liederlichen Ausländer bis fpat in ber Nacht auf ber Strafe fein und bei Tagesanbruch bei der Reveille dieses Geschäft aufs neue anfangen mußte. So beschwerlich dies auch zuweilen in ber rauhen Jahreszeit sein konnte, so kann ich wohl sagen, bag ich nicht allein es immer, ohne daß es mir schwer war, freudig erfüllte, sondern ich glaube auch, daß hier, da man es für unziemlich gehalten hätte, einen Mantel ober Ueberrock bei dem Dienst anzulegen, der Grund zu meiner festen Gefundheit gelegt ward.

Rur einmal bin ich und zwar an ben Blattern während dieser Jahre krank gewesen. Sine Art Blattern, die man die Steinpocken nannte, hatte ich in meinem achten Jahre überstanden, von denen mir einige Narben zurückgeblieben waren. Dies brachte unseren Hausarzt zu der Meinung, daß es die Menschenblattern gewesen wären, und so wurde die Impfung, welche sonst gerade in Gesbrauch kam, bei mir nicht angewendet. Sinen Vormittag indes, bei dem ich das vorhin erwähnte Visitieren hatte und in den Quartieren der einzelnen Soldaten herumgehen mußte, stieß ich unerwartet im Hausstur auf einen offenen Sarg, in welchem die Leiche eines durch die Blattern sehr

entstellten Rindes nach damaliger Sitte mit vielem Brunk ausgestellt mar. Mir ift es zwar nicht erinnerlich, daß ich mich barüber entfett hätte. Indes muß boch bas Bange auf mich gang sonderbar gewirkt haben: denn wenige Stunden nachher, als ich bei dem General Anhalt zu Tische saß, mard mir plöglich so unwohl, daß ich nicht allein aufstehen, sondern nach Saufe gebracht werden nußte, hier aleich in Phantasien verfiel und fast drei Monate mit einem febr heftigen Blatternanfall und feinen Folgen zu tänipfen hatte. Nur die mütterliche, sich gang aufopfernde Uflege meiner Tante und die Sorgfalt eines wackeren Reaimentsarztes, dem mich der General speziell empfohlen hatte, retteten nicht allein mein bedrohtes Leben, sondern verhalfen mir auch mit Ausnahme ziemlich ftarker Gefichtsnarben bald wieder zu meiner alten Gesundheit. Krankheit war übrigens nicht ohne Ginfluß auf mein ganzes Leben. Ich hatte von der Natur eine ziemlich günftige Besichtsbildung erhalten; durch einzelne unvorsichtige Meußerungen auf diese zufällige Begunftigung aufmerkfam gemacht, fing sich bei mir ein Geist ber Gitelkeit zu regen an. ber mich wahrscheinlich noch viel ärger irre geführt haben würde. Der erfte Blid in ben Spiegel, nachdem ich wieder aufstehen konnte, war baber für mich fehr nieberschlagend; aber glücklicherweise fühlte ich, wenn auch nur bunkel, daß ich mich jest mehr bem ernsten Wissen, der Brauchbarkeit fürs praktische Leben zuwenden muffe, und so ist mir jene schmerzhafte Krankheit mit ihren Folgen später stets als ein gunftiges Lebensereignis erschienen.

Wenige Zeit nachher ward meine etwas gefränkte Sitelkeit von einer anderen Seite unerwartet und unter wirklich brolligen Verhältnissen geschmeichelt. Unter ben Offizieren ber Kompagnie, bei welcher ich stand, befand

sich auch ein schon etwas bejahrter Leutnant, der als Muster ber Bebanterie und Anickerei ju einem Charakter in einem Lustspiel in jeder Hinsicht dienen konnte. Dazu kam nun noch, daß er einem jungen, wohlhabenden Fräulein mit aller erdenklichen Sorgfalt den Sof machte. Ihr Geburtstag follte in furgem von ihren Eltern mit einem Balle gefeiert werben, und es ichien bem gartlichen Berrn notwendig, bei bieser Gelegenheit mit einem Liebe atmenden Gedicht aufzutreten. Wahrscheinlich scheute er indes bas Honorar, welches er in Ermanalung eigenen Dichtertalentes jur Erfüllung feines Bunfches hatte aufwenden muffen, und so rief er mich vertraulich zu sich, entdecte mir feine Not und schloß mit dem Antrage: Sie haben bier ja viele Bekannte, können Sie mir nicht ein folches Gedicht besorgen? Es ist mir nicht mehr erinnerlich, wie mir ber Gedanke in den Ropf fam, die Sache felbst zu versuchen. Dleine erste dichterische Begeisterung trieb mich auf die Balle von Köniasberg, und hier mit einem Sabel an ber Seite, der wenig fleiner als meine gange Person mar, vollendete ich herumlaufend diesen Reimversuch, ber dem Liebhaber genügte und trot feiner Unbedeutendheit mich in bem Kreise meiner Umgebungen gang günftig stellte.

Um biese Zeit singen auch die ersten Ereignisse ber amerikanischen Revolution an, die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt auf sich zu ziehen. Der Zweck jenes Kampses blieb von mir noch ziemlich unbeachtet, aber die Schilderungen der Gesechte, größtenteils für die Amerikaner günstig oder wenigstens lobpreisend erzählt, sesselten mich ganz außerordentlich, und die Art der dortigen Kriegsührung in zerstreuten Hausen hatte für mich einen großen Reiz, der mich eigentlich damals schon ein wenig mißtrauisch gegen unsere Linientaktik machte.

Bis dahin hatte ich noch immer in bem Saufe meiner Tante gewohnt; meine Verfetung zu einer entlegenen Rompaanie machte bies aber nicht ferner ausführbar, und fo tam ich zu einem alten Unteroffizier Namens Malessa ins Quartier, beffen ich mich nur bankbar erinnern kann. Berheiratet, aber kinderlos, bildete biefer kleine Saushalt ein Borbild, wie es sogar bei höherer Bildung nur selten er-Mein alter Malessa konnte nur notbürftig reicht wird. lesen und schreiben, aber er hatte in seinem kleinen Rreise ben Menschen beobachtet, und fein sittlicher Ernst gab ibm eine achtenswerte männliche Saltung. Biele fleine Lebensbequemlichkeiten, an die ich bisher gewöhnt mar, murden mir von meinem neuen Mentor auf einmal abgeschnitten, und ich sah meine ganze Bedienung auf meine eigenen Banbe reduziert. Dies mar im Anfang unbequem, aber nicht zu andern, und mein beiterer Sinn ließ mich erst über meine Unschicklichkeit scherzen, bann sich an dies neue Leben gewöhnen. In der Kammer, in welcher ich schlief, lagen noch zwei Soldaten, junge Leute von nicht üblen Sitten. 3ch lernte zu meinem großen Borteil bier nicht allein die eigentümlichen Bedürfniffe bes Golbaten, fonbern auch die Entbehrungen ber armeren Stande durch eigene Anschauung kennen. Roch jest sehe ich es als ein günstiges Ereignis an, bag mir biefe Erfahrungen zuteil murben. benn frühe hat sich badurch die Ueberzeugung bei mir befeftigt, daß es die höchfte Bflicht des vom Glucke Begunftiaten ift, ben ärmeren Ständen hilfreich bie Sand gu reichen, nicht um ihnen Almofen zu fpenden, sondern um in wahrhaft driftlichem Geifte ihre Lage zu verbeffern, fie zu uns beraufzuheben.

Ungefähr ein Jahr nach bem Beginn meines spartanischen Lebens ward Preugen durch den Tod Friedrichs bes Einzigen aufs schwerste getroffen. Noch schwebt vor meiner Erinnerung der Anblick des dumpfen Staunens, das jene Nachricht bei allen Ständen erzeugte. Männer, benen jedes weichere Gefühl fremd schien, weinten wie Kinder, und selbst auf den Gesichtern solcher Personen, welche wegen unbefriedigter Bünsche weniger an dem großen Könige gehangen und bis dahin eine tadelnde Opposition gegen ihn gebildet hatten, las man die ängstliche Frage: was wird nun werden? Dieser Eindruck ward wohl durch die Zeit verwischt, neue Hoffnungen wurden durch die menschenfreundliche Milde des neuen Königs geweckt, doch kehrte die Erinnerung an das, was die Nation verloren hatte, balb bei allen denkenden Menschen wieder zurück.

Jede Verfügung Friedrich Wilhelms II. trug den unverkennbaren Stempel bes Wohlwollens, mar von bem Bestreben geleitet, einzelne Sarten in dem Regierungs= instem des großen Oheims auszugleichen; und doch wollte jenes, feiner Quelle nach eble Streben zu keinem glücklichen Resultate führen. So wurden 3. B. in dem Beere viele in ber That, einzeln betrachtet, fehr wohlthätige und nütliche Einrichtungen geschaffen. Für ben invaliden Offizier und Soldaten mard regelmäßiger als früher geforgt, die Behandlung murde milder, die Bekleidung beffer, Formation und Taktik bereicherten sich durch neue Erfahrungen, die Friedrichs Greifenalter unbenutt gelaffen hatte. ber Ernst, mit dem der Dienst bisher betrieben murde, schlief ein, die Kurcht vor Verantwortlichkeit bei verletter ober ungenau erfüllter Dienstpflicht verminderte sich erft bei den Vorgesetten, dann auch bei den Untergebenen, und bas Gebäube, bas die mächtige und geschickte Sand bes Rönigs zu schaffen und glänzend zu erhalten verstanden batte, fing sich allmählich aufzulöfen an.

Auf mich hatte ber Tod meines großen Königs auch einen tiefen Eindruck hervorgebracht, den ich in einigen Zeilen auszusprechen versuchte. Man nahm in meinem kleinen Kreise auch diesen jugendlichen Versuch nicht unzünstig auf. Nur von dem Beichtvater meiner Tante bekam ich recht ordentlich Schelte, weil ich in jenem Aufsat wohl von den Göttern Griechenlands und Roms, aber nicht von den lieben Engeln gesprochen hatte. Der Mann hatte es gewiß gut gemeint, aber nichtsdestoweniger mich sehr geärgert.

Der Regierungswechsel ward übrigens auch auf meine kleinen Verhältnisse von großem Einfluß. Mein mir sehr günstig gesinnter Regimentschef, der General Anhalt, ward infolge früherer Streitigkeiten mit dem Herzog Ferdinand von Braunschweig pensioniert und erhielt den General Grasen Hendel, der bis dahin in Bartenstein in Garnison gestanden, zu seinem Nachsolger. Dieser nahm den ältesten Freikorporal seines bisherigen Regiments zu dem neuen Regiment herüber, und ich ward an dessen Stelle unerswartet nach Bartenstein versetzt.

Das Leben in Bartenstein, meiner neuen Garnison, war mir allerdings im Anfang höchst unangenehm, da es von dem, an das ich bis dahin in Königsberg gewöhnt war, fast in jeder Beziehung verschieden war und besonders der rauhe Ton manches älteren Offiziers mich oft peinlich berührte. Indes dauerte diese Zeit glücklicherweise nicht lange. Vier Monate nach meiner Versetung ward ich am 7. Februar 1787 zum Offizier befördert, und ich glaube noch die freudige Empsindung in der Erinnerung zu fühlen, die mich in jenem Augenblick so beherrschte, daß ich die Kleidungsstücke eines weit größeren und stärkeren Offiziers anzog, um nur noch an demselben Tage auf der Straße

prunken zu können. Hätte es in Bartenstein Karikaturenszeichner gegeben, ich hätte in jenem sonderbaren Kostüm wohl auf die Nachwelt kommen können.

Die damals bestehende Ginrichtung, daß in jeder Provinzialhauptstadt ein vom König bestimmter Lehrer einigen Offizieren jedes Regiments Unterricht in der Mathematif und Fortisitation erteilte, verschaffte mir demnächst die erwünschte Gelegenheit, nach der Revue des Jahres 1787 zu diesem Militärunterricht nach Königsberg zurückzuskehren. Nicht allein entsprach dies vollkommen meinen Wünschen, sondern es erheiterte auch die letzten Jahre meiner lieben Tante, die bei ihrem hohen Alter und großen körperlichen Leiden bitter die Trennung von ihrem Pflegesohne gefühlt hatte.

Unfer erster Lehrer war der Mineurkapitän v. Rauch\*), ein Mann, ben die Natur gang zu dem Unterricht junger, oft wilder Anfänger im Kriegshandwerk geschaffen hatte. Bei großer Milde des Charakters hatte er doch auch die nötige Festigkeit, um jebe Unbesonnenheit in ihre Schranken zurudzuweisen, und sein Vortrag mar ein Muster ber Deutlichkeit und Pragifion. 3ch bin diesem vortrefflichen Manne fehr vielen Dank schuldig. Der zweite Lehrer. ein alter Ingenieurleutnant, mar gerade bas Gegenteil von dem ersten. Er war Hypochonder, bald heftig und bann wieder ichwach, und fein, hauptfächlich bem militärischen Beichnen gemibmeter Unterricht brachte fehr geringe Erfolge, meniaftens bei mir, hervor. Gin folder militärischer Unterrichtstursus war auf brei Jahre berechnet, und ich fann es nur bedauern, daß nach dem ersten Jahre der Rapitan p. Rauch zu der neuerrichteten Ingenieurakabemie nach

<sup>\*</sup> Bater bes fpateren Rriegeminifters.

p. Bonen, Erinnerungen. I.

Botsbam versett ward und einen Nachfolger erhielt, ber bei allem auten Willen ihn nicht zu ersetzen imstande Diefer Wechsel ward bald fühlbar, und ba ber Militärunterricht nur einen Teil ber Bormittagsftunden ausfüllte, so rief dies alücklicherweise bei mehreren von uns den Gedanken hervor, die Vorlesungen an der Universität zu besuchen. So hörte ich bann bei Rant die Anthropologie, bei Professor Reusch Experimentalphysit, bei Kraus Statistit, bei Mangelsborff und Schmalz Geschichte. Rraus und Plangelsborff nahmen sich meiner besonders an, sie versorgten mich mit Büchern aus ihren Sammlungen und legten baburch felbst im Taumel eines ziemlich braufenden Lebens manchen nütlichen Reim in meine Bruft. Die Unter= richtsstunden habe ich in diesem Zeitraum immer punktlich besucht und den Vorträgen nicht ohne Aufmerkfamkeit beigewohnt, aber leider raubte mir außer benfelben ber Sang zum Veranügen recht oft die Zeit, über bas Gehörte oder Gelesene nachzudenken und es in Busammenhang mit einander zu bringen.

In dem politischen Leben singen in dieser Zeit nicht allein die Borgänge in Frankreich und Belgien, sondern vor allem die Ereignisse in Holland an, dem gemeinschaftslichen Gespräch, welches sich dis dahin größtenteils nur in einem engeren Kreise bewegt hatte, eine erweiterte Richtung zu geben. Der sehr glückliche Ausgang der Expedition nach Holland schmeichelte dem Stolz des Soldaten. Man übersah die innere Uneinigkeit, sowie die schlechten Ansstalten der Holländer, um ihre Niederlage ganz allein der auf den Exerzierpläßen erlernten Taktik zuzuschreiben. Immer aber sehrt uns die Geschichte, daß, wenn die Menschen und Bölker ansangen, nur allein den Wert auf diese oder

jene Form ju legen, ber fie urfprünglich befeelende Geift ihnen unter ben Sanden entweicht.

Das Sahr 1790 war unterdes berangerückt, und in diesem sollten sich die volitischen Blane, als deren Urheber man den damaligen Minister Grafen Bertberg anfah, ent-Man hatte sich die Aufgabe gestellt, die Fortschritte ber verbundeten Desterreicher und Ruffen in der Türkei zu hemmen. Bu biefem 3med murbe bie preußische Armee mit einem großen Gelbaufwande mobil gemacht und teils in Schlesien, teils in Oftpreußen zusammengezogen. Man hatte babei auf bie Mitwirfung von England und Schweben gerechnet. Die erstere Macht that indes nicht überfluffig viel, und die lettere mar durch eine unter bem Offizierforps entstandene Meuterei in der Ausführung ihrer Plane gelähmt. Daher ward auch das vorgesette Ziel nicht vollständig erreicht. Nur Defterreich mußte sich bei ber aroken Garung, welche bei bem Tobe bes Kaifers Joseph fast in allen seinen Provinzen berrschte, zu einem unvorteilhaften Frieden mit den Türken bequemen, mas ihm indes durch die Entfernung des Grafen Hertberg von feinem bisherigen Bosten vielleicht genügend ersett mar. Rufland bagegen erhielt sich die Freiheit, seinen Frieden mit den Türken ohne Vermittlung zu schließen, trop aller Gegenvorstellungen und Demonstrationen. Die Soldaten, befonders die jungeren Offiziere, faben diefer Mobilmachung mit Freuden entgegen, und auch bei den älteren Kameraden wurden alte Siegeserinnerungen mach. Eine aus bem fiebenjährigen Kriege berftammende feindliche Empfindung gegen Rugland regte sich noch in Oftpreußen, und fo gog die überwiegende Mehrheit nach der Memel, wo die Borbut, zu welcher ich gehörte, in und bei Tilfit ihre Stellung erhielt; doch die angefangenen Unterhandlungen lähmten

balb unsere schon erträumten Siegesschritte. Wir brachten ben Sommer und herbst in behaglichen Kantonierungen zu und bezogen bei herannahendem Winter, immer noch auf bem Kriegssuß, Winterquartiere.

Im Laufe biefes friedlichen Krieges war ich Abjutant bes Regiments geworden und zog mit demfelben nun fröhlich nach Königsberg, welches uns zur Winterraft angewiesen mar. So angenehm biefe Bestimmung in vielfacher Beziehung für mich war, so ward sie boch unerwartet für mich getrübt, benn ich erhielt auf bem Mariche nach Ronigsberg die mich tief berührende Nachricht von bem Tobe Ihr hohes Alter, ihre körperlichen meiner lieben Tante. Leiden mußten freilich ichon längst auf diefen Berluft vorbereiten, aber gern hätte ich ihr noch einmal mündlich gefagt, wie mit jedem zurückgelegten Jahre ich immer mehr den Wert ihrer Lehren einsehen und dankbar erkennen lernte. Auf meinem ganzen Lebenswege habe ich nicht so viel Sanftmut und eble Gefinnungen vereinigt gefunden, als bei diefer meiner teuren Pflegemutter.

Königsberg war in diesem Winter durch den Zusammenfluß vieler Offiziere und Berpslegungsbeamten, die der fortdauernde Feldetat teils aus Berlin, teils aus den anderen Provinzen in dienstlichen Geschäften hier versammelt hatte, ungewöhnlich belebt. Da zu gleicher Zeit für den Getreidehandel, diesen Daupterwerd der Provinz, sehr günstige Verhältnisse eintraten, die Modilmachung übershaupt eine Menge Geld unter die Leute gebracht hatte, so erzeugte das Zusammentressen aller dieser Umstände einen Umschwung in dem geselligen Leben und in den Sitten der Provinz, wie er dis dahin dem gastfreien, aber einsachen Leben der Bewohner der Pregelstadt fremd geblieben war.

Gine Menge früher unbefannter Genuffe erheiterte

wohl, aber verteuerte auch ben geselligen Verkehr und legte in vielen Familien ben Grund zum Aufgeben ber alten Sparsamkeit, woraus dann freilich im Zusammens wirken mit anderen ungewöhnlichen Begebenheiten eine gänzliche Verschuldung fast aller Grundbesitzer und ein alls gemeiner Notstand hervorging.

Da die Beilegung der mit Desterreich obgewalteten Spannungen eine Menge ber in Schlesien versammelten Truppen disponibel gemacht hatte, so waren noch im Winter 1790/91 die westpreußischen, bisher in Oberschlesien fantonierten Regimenter unter bem Befehl bes Generals von Usedom in die Gegend von Rastenburg nach Oftpreußen gerückt, benen mehrere aus Bommern folgen follten. Der General von Ufebom, noch in ber Schule des fiebenjährigen Krieges gebildet, mar einer ber tapfersten und entschlossensten Männer, die es nur geben konnte. im vorgerückten Alter mar ber Krieg feine Luft, und fein Reuer wirkte wie ein elektrischer Schlag auf alles, mas ihm untergeordnet mar. Wenn er auch achtungswert als Soldat wie als Mensch mar, so mar boch der Umfang feines erlernten Wiffens ungewöhnlich gering. Besonders war ihm die Beantwortung empfangener Briefe außerordentlich lästig. Als Oberst hatte er dazu seine Wacht= meister benutt und übergab diesen gewöhnlich jeden Brief mit bem allgemeinen Defret: "Bachtmeister, schriem be einen scharfen Brief, aber kleid er en bieken mit Französisch ut."

Bur Vereinigung ber nicht unbebeutenben Anzahl von Truppen, welche sich in ber oben angegebenen Art nach und nach in Oftpreußen gegen die russische Grenze versammelt hatten, erhielt ber nachherige Feldmarschall von Wöllenborff ben Oberbefehl. Er fam zu biesem Zweck auch

nach Königsberg, indes blieb alles nur in dem Geleise der Demonstration. Das vorhin schon erwähnte Abkommen mit Rußland wurde geschlossen, Borkehrungen zu einem neuen Verfahren gegen die Polen wurden eingeleitet, und im Mai des Jahres 1791 wurde die zusammengezogene Armee und der bis dahin beibehaltene Feldetat aufgelöst; die Regimenter kehrten ohne erkämpste Lorbeeren friedlich in ihre alten Garnisonen, das meinige also nach Bartenstein zurück.

Die Geschäfte eines Regimentsabjutanten nahmen mich einen großen Teil des Tages in Anspruch, und indem ich mich ihnen mit vielem Gifer widmete, hielt mich dies von manchen Thorheiten, wenn auch nicht aang, so boch zum Teil jurud; ich fühlte bas Bedürfnis, manche mir fehlenbe Geschäftstenntnis zu erwerben und bem in mich gesetzten Bertrauen burch mein Benehmen zu entsprechen. Mit meinen Vorgesetten, die mit meiner Dienstpunktlichkeit zufrieden maren, ftand ich fehr gut, ohne beswegen bie Freundschaft meiner Kameraden einzubugen, für die ich oft den Vermittler zu machen im stande mar, so daß ich mich eines angenehmen Verhältnisses wohl erfreuen konnte, vielleicht aber dadurch auch etwas verzogen war, indem ich oft Nachsicht für bas Ergebnis meines inneren Wertes hielt und badurch zuweilen über Gebühr an einmal gefaßten Unfichten bing.

Die preußische Armee hatte damals unter den älteren Offizieren eine Menge originaler Charaktere. Zu diesen gehörte auch mein damaliger Chef, der General Wildau, bessen nähere Zeichnung als ein Beitrag zur Kenntnis jener Zeit vielleicht nicht überstüssig erscheint. Sein Vater war österreichischer Grenadierhauptmann, den er aber sehr frühe verloren hatte und daher von seiner Mutter erzogen war. Gleich nach der Bestgnahme von Schlesien

war Wildau bei dem nachberigen Regiment Tauenzien als Freikorporal in Dienste getreten und hatte bei biesem alle Feldzüge König Friedrichs ehrenvoll mitgekämpft. Bon ber Natur mit einem fehr porteilhaften Meußeren, einer feltenen Gefundheit und glücklichen geiftigen Anlagen ausgestattet, mar indes die ihm von Saufe mitgegebene Bilbung nicht viel über bas Erlernen bes Schreibens und Lefens hinausgegangen. Dabei aber hatte er burch eine leichte Kassungstraft eine Menge Notizen auf seiner Lebensbahn aufgegriffen, allerdings ohne daß er sie geordnet oder sich um ihre paffende Anwendung fehr bekummert hatte. Sein rasches entschlossenes Wesen batte ihn nicht allein zu einem ganz guten Linien=, sondern auch Feldsoldaten gebilbet, vor allem zeichnete ihn eine bamals noch feltene Humanität in der Behandlung der Soldaten aus. seiner ersten Handlungen als General war, daß er den Soldaten, die bis dahin nicht ohne Begleitung ober Bag vor die doppelt besetten Stadtthore geben konnten. Freiheit zum Spazierengehen gab, weil, wie er fehr richtig sagte, Menschen, die im Kriege bas Laterland bewachen follten, auch im Frieden diefer Bestimmung entsprechend behandelt werden müßten. So etwas war in jener Zeit Die alten Sauptleute schüttelten bedenklich ben unerbört. Ropf und prophezeiten, wo nicht ben Untergang ber Welt, so boch weniastens ben bes Regiments: indes von bem allen geschah nichts, im Gegenteil zeichnete sich unfer Regiment balb vor ben übrigen baburch aus, bag Defertionen etwas Ungewöhnliches wurden, und ich erkenne es bankbar an, daß dieses Beispiel zuerst ben durch blinden Subordinationsglauben in mir erstickten Gedanken an bas Eblere im Menfchen, an die beffere Behandlung bes Solbaten in mir geweckt bat.

Bu biefen ichönen Sigenschaften Wildaus gefellten fich indes auch andere, die ihn oft zu einem etwas brolligen Quodlibet machten. Ohne Vermögen, mar eine strenge Wirtschaftlichkeit ihm im Ansange seiner Dienstzeit notwendig gewesen, dann zur andern Ratur geworden und zulett in etwas Knauserei ausgeartet. Dabei hatte er eine feltene Borliebe für das Innere der Saushaltung, befonbers die Rüche gewonnen, so daß dies oft zu ungewöhn= lichen Szenen führte. Ru den Marktstunden fand man ihn in seiner vollen Uniform regelmäßig auf bem Blat: er faufte alles felbst ein, oft ftand er auf einem gur Stadt aekommenen Bauernwagen, mühlte in der dort zum Berfauf gestellten Ladung, und wenn nicht sein Bedienter ba war, trug der General gang wohlgemut einen erkauften Risch ober bergleichen mit eigener Band nach seiner Wohnung, mahrend die Schildmachen vor ihm das Gemehr präfentierten. Dabei beschäftigten biefe häuslichen Gegenstände, die er wirklich mit Liebhaberei trieb, ihn so ausschließlich, daß er eigentlich für nichts anderes Erinnerung und Sinn hatte. Webe bem, ber in einer folchen ökonomischen Rrifis mit einer Dienstangelegenheit zu bem sonft fehr freundlichen Dann tam! Sehr häufig habe ich ihm den Morgenrapport von dem Regiment in feiner Rüche abgestattet, wo er mit Schlachten, Burftmachen 2c. eifrig beschäftigt war und nur um mich los zu werden, mir gewöhnlich freie Sand bei den vorkommenden Geschäften ließ.

Oft habe ich mir späterhin die Frage vorgelegt, ob es Gewinn oder Berluft sei, daß diese originellen Charaktere, von denen mir noch mehrere ganz ergötliche vorschweben, sich aus der Armee verloren haben, und ich möchte mich als Resultat wohl für das letztere entscheiden. Gewisse Schicklichkeitsmanieren haben sich allerdings unter unseren

Offizieren viel allgemeiner als früher verbreitet. Ob aber bei dieser konventionellen Tünche nicht die dem Soldaten unentbehrliche Kraft des Willens verloren haben sollte, dies glaube ich fast annehmen zu müssen. Der Offizier, besonders der aus den Zeiten des siebenjährigen Krieges, gab sich, wie er war, undekummert was andere darüber benken würden, und erhielt sich dadurch eine gewisse Selbständigkeit in ernsten Augenblicken, die gegenwärtig nicht durch gesellschaftliche Formen, sondern nur allein durch eine tiese innere Bildung gewonnen werden kann, deshalb leider aber auch so selten ist.

Da ich als Abjutant mir Pferde halten mußte und auch meine Liebhaberei bamit übereinstimmte, fo gab mir dies Veranlaffung, mehr wie viele meiner anderen Kameraben, die Gaftfreiheit des um Bartenftein wohnenden Landadels zu benuten. Ohne damals auch nur den entferntesten Gedanken an eine ernftere Lebensverbindung in meiner Bruft zu tragen, mar ich boch fehr gern in junger weib= licher Gefellschaft und überließ mich zuweilen nur zu mut= willig einer gewiffen Unlage jum Bit, die mir vielleicht die Natur verliehen hatte. Ich betrachte übrigens den Wit als ein Geschenk aus Pandorens Buchse. lich verleitet eine berartige Anlage ben jungen Mann zu Uebertreibungen; burch geselligen Beifall ermuntert, fangt er an nach diesem zu geizen, zieht oft schonungslos bas. mas eigentlich Mitleiden verdiente, in das Gebiet feines Spottes und legt sich, von lachlustigen Frauen ermuntert, einen inneren Wert bei, auf ben er bei einem folchen Treiben mahrlich keinen Anspruch hat. Auch ich hatte mir in dieser Veriode wohl berartige Vorwürfe zu machen und bin bankbar bafür, bag ein gludliches Ereignis mich fpater auf meinen Kehler aufmerkfam machte.

Der Landadel jener Zeit lebte übrigens damals im allgemeinen noch fehr einfach, aber recht gaftfrei. beffere Erziehung feiner Rinder zeigte fich bin und wieder ein rühmliches Streben, doch kann man nicht behaupten, daß die gnädigen Fräuleins und die Herren Junker von den gewöhnlich etwas unerfahrenen Sauslehrern beim Lernen zur fehr angestrengt wurden; darüber machte die abeliche Bärtlichkeit ber Frau Mutter. Standesporurteile ichloffen den Kreis der Gesellschaften sehr enge. Nur der Landadel und die Offiziere der nächsten Garnison traten zu Winterbällen zusammen, auf benen man genau nach Stand und Würden mit den anädigen Frauen Menuetten und Volonaifen tangte, um hinterber mit den Frauleins fein Beil in Anglaifen und Quadrillen zu verfuchen. Ich felbst tanzte in dieser Periode wenig, beobachtete besto mehr und ließ meinen Neckereien freien Lauf. Die Bewirtung murbe von fämtlichen Teilnehmern aröktenteils durch eigene Erzeugniffe bewerkstelligt, und wenn ich die einfachen dort dargebotenen Benüsse mit ben gegenwärtigen Erforderniffen eines mohl fonditionierten Berliner Balles vergleiche, fo erscheint mir dieser Veraleich wie ein Traum, und ich weiß wahrlich nicht, ob diese Rusammenstellung meine Thränendrusen oder meine Lachmusteln in Bewegung feten foll.

Schon eine geraume Zeit hindurch war die sich entwickelnde französische Revolution ein ziemlich allgemeiner Gegenstand der Männerunterhaltung geworden, der nach Maßgabe der sich entwickelnden Gesinnungen bald die Menschen einander näherte, bald von einander abstieß. Im ganzen waren die Bewohner des preußischen Staates bei ihren wohlgeordneten Landeseinrichtungen in einer behaglichen Lage und betrachteten mit sehr geringen Ausnahmen diese Ereignisse nur als angenehme Gegenstände ihrer Neugierbe und erlaubten Kannegießerei. Zwei vorhergegangene Begebenheiten, die gelungene amerikanische Revolution und die mißlungene holländische Auflehnung gegen den Erbsstatthalter, hatten indes bereits den Grund zu abweichenden Urteilen in der öffentlichen Meinung gelegt, welche die im Gespräch sich bilbenden Parteien jede nach ihrer Art zu vertreten suchten.

Im ganzen war der Bürgerstand und unter diesem auch viele Gelehrte den Fortschritten der Revolution gezneigt. Man erwartete in diesem Kreise mit Recht von der Verbreitung dieser Ansichten die Abschaffung vieler drückenzder Adelsvorrechte und Standesnißbräuche und der auf sie begründeten Anmaßungen; ihr mehr gebildeter Geist ließ sie dabei auf die Abstellung mancher Verschwendungen, die einen kleinen Kreis begünstigten, hoffen, während sehr natürzlich die menschliche Sitelkeit und der Gedanke, nun auch auf dem Wege zu sein, eine Rolle spielen zu können, die obigen allgemeinen Ansichten in etwas egoistische verwandelte. Der Abel und die Ofsiziere dagegen, besonders die älteren, waren, wenn auch nicht durch klaren Blick, so doch durch natürlichen Instinkt jenem Revolutionstreiben durchaus abzgeneigt, das ihre bisherige Eristenz vielsach bedrohte.

Auf mich machte die Abschaffung mancher thörichten Abelsvorrechte, sowie die Befreiung des Landmannes von seinen unerschwinglichen Lasten einen günftigen Eindruck, da meine eigenen Lebensansichten damit übereinstimmten. In der Erklärung der Menschenrechte glaubte ich ein dis dahin noch nicht erreichtes Ideal der Gesetzgebung zu erschlicken, und meine damalige noch bartlose Erfahrung ließ mich das Unvollständige und Unpraktische dieser berühmt gewordenen Erklärung übersehen. Wo aber im Staate von persönlichen Rechten die Rede ist und diese saut vers

fündet werden, hätte wohl auch der Pflichten, durch die nur allein Rechte erworben und erhalten werden können, gedacht werden sollen. Die driftliche Sittenlehre hat in ihren beiden Grundgedanken:

"Du follst beinen Rächsten lieben als dich selbst," "Was du willst, daß dir die Leute thun, das thue ihnen auch".

wahrlich eine viel vollständigere Erklärung der Menschenrechte gegeben als die Nationalpersammlung, und boch find biefe beiben herrlichen Säte in unferen Gefetgebungen ihrem Geifte nach noch viel zu wenig beachtet. Wenn es fomit auch einzelne Bindepunkte gab, die mich den erften Unordnungen der Nationalversammlung nicht abgeneigt machten. fo stieß mich boch balb bas ganze Treiben ihrer Leiter sehr Die Insubordination, die sich im frangosischen Beere nicht allein zu zeigen anfing, sondern auch durch die Gefetgebung bin und wieder geradezu ermuntert murde, ftimmte burchaus nicht mit meinen Begriffen von Soldatenpflicht und mit der Beiligkeit der gelobten Treue; man muß dem Menschen bas Recht laffen, einer folden eingegangenen Berbindlichkeit zu entsagen, aber dies muß offen und lojal geichehen. In dem Seilighalten des gegebenen Wortes und ber Nationaltreue, die felbst berjenige, welcher sich zwingen ließ und dabei nicht den Mut hatte zu widersteben, achten und befolgen muß, liegt nicht allein der Vorteil der Reaierungen, nein! auch ebenso ber Regierten. Nur durch ben Glauben an die Unerschütterlichkeit biefer burgerlichen Tugend ift bas Fortschreiten ber Dienschheit gesichert.

Alle diese meine persönlichen Gefühle indes erhielten durch die endlich erfolgte Teilnahme Preußens am Kriege gegen Frankreich bald eine sehr veränderte Richtung. Ursprünglich war ich diesem Kriege abgeneigt, aber als er einmal erklärt war, war ich auch mit ganzem Herzen babei. Meine bamalige oberflächliche Kenntnis des Kriegswesens, die mich immer größeren Wert auf die äußeren taktischen Formen als die Sinwirkung geistiger Hebel legen ließ, glaubte ganz gutmütig an die buchstäbliche Erneuerung aller Siege des siebenjährigen Krieges; ich vergaß, daß zu einer solchen Wiederholung wenigstens auch ein Friedrich und ein Soubise notwendig sei.

Durch alles dieses und eine mir angeborene Kriegslust war mein Wunsch, an diesem Kampse teilzunehmen, bis zur höchsten Ungeduld gestiegen. Da das Regiment, bei dem ich stand, nicht mit ins Feld beordert war, so wandte ich viele Mühe bei Vorgesetzten und Bekannten an, um zu einem der ausmarschierenden Regimenter versetzt zu werden. Doch alles war vergebens. Nur einen Vorteil hatte ich von meinem Treiben. Mein Vaterbruder, der General der Kavallerie war und einer Abteilung des damaligen Oberkriegskollegiums vorstand\*, wollte den kriegslustigen Nessen persönlich kennen lernen und verschafste mir im Sommer des Jahres 1793 einen mehrmonatlichen Urlaub nach Berlin.

Der Aufenthalt in Berlin gab meinen bis dahin nur auf Ostpreußen beschränkten Kenntnissen manchen nüglichen Zuwachs. Meine Vorliebe für alles, was dem Großen Friedrich angehörte, fand in Sanssouci eine lang erwünschte reichliche Nahrung. Also mehrsach erheitert und nur durch das Mißlingen meines Wunsches, zur mobilen Armee versetz zu werden, wozu mein Oheim nach seinen Grundsätzen nicht die Hand bieten wollte, betrübt, kehrte ich im Winter jenes Jahres nach Bartenstein zurück.

<sup>\*</sup> Ernst Siegmund von Boyen, gest. 1806 als General ber Rapallerie.

Doch mir sollte mein Wunsch nach eigener Kriegsersfahrung unerwartet, jedoch auf einer ganz anderen Seite, gewährt werden. Polen, dieses beschwerliche Nachbarland Preußens, gab die Veranlassung bazu.

## Der polnische Feldzug 1793/4.

Lon dem mäßigen, noch obendrein in mehrere Berzogtümer verteilten ursprünglichen Umfange Bolens, mar es ber Regierung dieser Nation gelungen, erst jene Fürsten= tumer zu vereinigen, bann burch eine Beirat sich mit Li= tauen zu verbinden, endlich indem man eine Empörung ber westpreukischen Stände gegen ben beutschen Orben unterftutte, sich in den Besit dieser Proving zu seten. Bei biesem erweiterten Umfange ward es in eine Menge von Rriegen besonders mit Rugland verwickelt, die anfangs vom Glück begleitet, endlich boch jum Rachteil ber Sarmaten endeten und ihnen nur eine Erinnerung an eine frühere Größe zuruck ließen, die ein unglücklicher Reiz für ihre Nationaleitelkeit blieb. Die öftliche Lage Bolens und ber innere Zustand bes Landes, sowie ber eines großen Teiles seiner Nachbarn trugen fehr wenig jur Entwicklung gewerblicher Thätigkeit und bes biefe begleitenden Sandels Es fehlte also an der Beranlaffung jum Entstehen eines bedeutenden Bürgerstandes, und so teilte sich in Bolen die Nation in Abel und leibeigene Bauern, von benen ber erstere sich ebensowohl eine unbegrenzte Gewalt gegen ben Bauernstand erwarb, als sich, besonders feitdem nach Absterben des Regentenstammes Bolen ein Wahlreich geworden mar, eine zügellose Freiheit von der Regierung ertropte. Diese Abelssouveränität, die von den heutigen Berteidigern einer aktiven Bolkssouveränität wohl ftubiert werben sollte.

ba beibe Kinder eines Stammes sind, führte das Reich, wenn auch langsam, doch unaufhaltsam zu seinem Untergange, so daß selbst die helbenmütigen Unternehmungen des großen Sobiesky, die größtenteils an dem Ungehorsam und den Intriguen des Adels scheiterten, nur einen vorsübergehenden Lichtblick bildeten, keine dauernde Verbesserung herbeiführten.

Diefer aufgelöfte Zuftand bes Landes, ber die Sklaverei bes Bauernstandes immer brudenber machte, ben Nationalwohlstand immer tiefer untergrub, war auch für die benachbarten Staaten eine unaufbörliche Quelle von Beläftiaungen und febr ernstlichen Beforanissen. Jedesmal, daß ber Königsthron erledigt mar, bemühten sich Frankreich und Desterreich, fraterbin auch Rukland, burch Bestechung bes Abels, ber feine Stimme feil verkaufte, einen ihnen ergebenen Kandidaten auf den Thron zu bringen, und nachdem Katharina ihrem Günstling Stanislaus die ichon wankende Biaftenkrone verschafft hatte und unter mancherlei Vorwand ihre Truppen fortbauernd im Lande behielt, mußten die benachbarten Mächte, befonders Breußen, mit Schreden ben Augenblick herannahen feben, in dem gang Volen auch staatsrechtlich (bei ber Verkäuflichkeit des Abels war dies gar nicht so schwer), so wie dies eigentlich fattisch schon ber Fall mar, eine ruffische Proving wurde. Dieses burch die Zügellosigkeit und Räuflichkeit des polnischen Abels begründete Berhältnis führte die erste Teilung Polens unvermeiblich herbei; es war der Anfang einer Nationalauflösung, wie fie die Beltgeschichte uns auf jedem ihrer Blätter zeigt, indem sie ältere Bölker zertrümmert, aus ihren Elementen neue Nationen zusammensett und fo bas Menichengeschlecht burch neue Staatsformen zu höheren Entwicklungsftufen führt.

Bei bem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms II. hatte der Minister Graf Herzberg in seinem früher schon erwähnten Plane auch eine bedingte Restauration Polens mit eingestochten. Er huldigte damit vielleicht unbewußt der Lieblingstheorie unserer Tage: durch Wiederherstellung alter Sinrichtungen den Staaten Sicherheit zu geben; wo der Geist veralteter Formen indes einmal entwichen ist, da kann keine menschliche Kraft ihn wieder einblasen. Genug, die Polen wurden zu ihrer Wiedergeburt ermuntert; man täuschte sich von beiden Seiten, und als Preußen, zur Unterstützung bereit, wegen Ersat der Kriegskosten zu fragen ansing, zeigte sich der eitelstolze Sarmate durchaus nicht geneigt dazu, und so wurden die neuen Freunde sehr bald wieder auf ihren früheren Standpunkt zurückgeführt.

In bem Jahre 1791 hatte bei biefem Treiben ber polnische Reichstag versucht, burch eine neue Konstitution womöglich das sinkende Laterland zu retten. Gewiß gab es in diesem Reichstage eine Menge mahrhaft patriotischer Sarmaten; boch wenn man aufmerksam die Resultate ihres Treibens, ben Gang, welchen fie einschlugen, prüft, ist es wohl erlaubt, mehr ihrem Herzen als ihrem Ropfe Gerechtigkeit widerfahren zu laffen. Sollte Polen bestehen, so kam es por allem barauf an, eine so starke Regierung zu bilden, daß der Geift des Ungehorsams, der die Dehr= beit bes polnischen Abels bewegte, mit mächtiger Sand aezügelt merben konnte: man mußte bereit fein, mit großen individuellen Opfern dem vorgeschrittenen Europa womöglich nachzueilen. Statt biefes praktischen Ganges hulbigte man nach langen Diskussionen ben Theorien bes Tages in der neu entworfenen Konstitution, entfernte durch lächer= liche Anmagung fich von bem einzigen Berbundeten, burch beffen Unterstützung boch nur allein die Restauration möglich gewesen wäre, während die Summe der polnischen Baterlandsliebe in diesem bedeutenden Augenblick doch nicht hinreichte, das Entstehen der Targowiger Konföderation, die sich ganz in die Arme Rußlands warf, zu verhindern. Nun standen die Sachen gerade wieder so wie vor der ersten Teilung Polens und führten auch wiederum eine zweite Teilung dieses unglücklichen, zu jeder Selbständigsteit unfähigen Landes herbei.

Nach dieser zweiten Teilung von Volen war das bisherige polnische Militär auf einen kleinen Flächenraum zusammengebrängt. Der in Warschau kommandierende rusfische General Zgelftröm, ber einzelne, jedoch nicht genug beachtete Andeutungen von einem vorbereiteten polnischen Aufstande erhielt, nahm baraus die Veranlassung, die ungefäumte Auflösung ber polnischen Regimenter, welche nicht in ruffischen Dienst treten wollten, anzubefehlen. mar bas Signal für ben General Madalinsky, beffen Reiterbrigade in Oftrolenka und Aultusk ftand, fich womöglich burch Waffengewalt der ihm brobenden Reduktion zu entziehen. Er hatte die Absicht, nach Krakau zu dem bort erwarteten Rosziusko zu geben, und auf bem von ihm babin, jedoch mit mehreren Seitenbewegungen angetretenen Wege überfiel er im März 94 bas führreußische Städtchen Strenst und die daselbst garnisonierende Estadron Sufaren, beren Anführer, ben Oberstleutnant v. Tümpling, er zum Gefangenen machte und einige, jedoch nicht bedeutende, tönigliche Raffen erbeutete.

Dieses Unternehmen von Madalinsky war übrigens ein echt polnisches; das heißt: eine augenblickliche Aufwallung ohne weitere Ueberlegung hatte es herbeigeführt; benn offenbar schadete es dem beabsichtigten Aufstande, machte die Preußen auf die sie erwartende Gefahr aufmerkfam und trieb sie schneller zum Zusammenziehen größerer Streitkräfte, als bies sonst ber Fall gewesen ware.

Von allen Seiten eilten Regimenter nach Südpreußen und an die oftpreußische Grenze gegen Polen herbei. Das Regiment Wilbau bekam seine erste Bestimmung in die Gegend von Neidenburg.

Wenn dieser unerwartete Ausmarsch mich auch mit großer Freude erfüllte, so hatte ich doch dabei eine augenblickliche kleine Rrankung meiner Sitelkeit zu besteben. Nach der damaligen Sitte wurde bei einem berartigen Ausmarich der Regimentsabjutant Abjutant des Generals und trat als folder mif verbeffertem Gehalt aus bem Regiment heraus und zu ben Offizieren ber Armee über. Derjenige Offizier, welcher bei ber Mobilmachung bes Jahres 90 Generalabjutant gewesen war, mochte es wünschen, wiederum diesen Plat einzunehmen, und fprengte nun fehr gefliffentlich aus: daß außer meiner Jugend es auch an militärischen Kenntnissen zu einer solchen Stelle fehlte; dies frankte mich, als ich es erfuhr, fehr tief, boch mein alter Wildau fehrte fich nicht an bas Gerebe, mählte mich zu seinem Generalabjutanten, und ein paar ungewisse Tage hatten wenigstens mich auf die Mängel meiner Kriegs= kenntnisse aufmerksam gemacht und ben Borsat, mich zum praktischen Feldsolbaten zu bilben, mit verstärkter Rraft in mir befestiat.

An die Befehle des Generals Wildau waren außer seinem Regiment noch das Dragonerregiment Frankenberg und vier Eskadronen des Husarenregiments Wolky gewiesen; die Städte Soldau, Neidenburg und Willenberg wurden jedes mit einem Infanteriebataillon besetzt, und zwischen diesen bezog die oben benannte Kavallerie eine Postierungstette. Links von uns stand in ähnlichem Verhältnis der

General Gunther mit feinem Bosniakenregiment und bem Küsilierbataillon Rembow bis gegen Lyck, und von da ab bildeten die schwarzen Susaren unter bem General v. Göcking einen Kordon von ber Grenze bis gegen Ragnit. vom General Wilbau in bem am rechten Weichselufer belegenen Teil von dem damaligen Südpreußen, den eine von Wyszogrod gegen Szrensk gebildete Grenzlinie von Bolen trennte, ftand der General Wolfy mit feche Es= tabronen seines Susarenreaiments und dem Füsilierbataillon In dem am linken Beichselufer belegenen Teile von Südpreußen befehligte ber General Graf Schwerin bie in einzelnen Garnisonen zerstreuten, nicht zahlreichen Truppen in diefer neu-aquirierten febr aufgeregten Broving. Alle diese Truppen, sowohl die in den südpreußischen Garnisonen befindlichen, als die an die Grenzen und zur Berstärkung beorderten, hatten aus der vorwaltenden Dekonomie bes Oberkrieaskollegiums ihre Beurlaubten in den Kantons zurückaelaffen und nur ben sogenannten Dienstthuerstand bei fich; biefer follte bei einer Infanteriekompagnie aus 76 Mann bestehen, da man aber davon Kranke, Komman= dierte bei den Armaturen der Beurlaubten 2c. abrechnen mußte, so war die Effektivstärke einer Rompagnie und Estabron im Durchschnitt nur zu 60 Röpfen anzunehmen. Es murbe bem Unbefangenen hier ichon fehr beutlich, bag unsere ältere, einst für ihre Zeit vortreffliche Rriegeverfaffung nicht mehr zu ben neueren Berhältniffen paffe. Hätten wenigstens die in Sudpreußen befindlichen Batail= lone und Estadronen eine angemessene Stärke gehabt, so bak man aleich ein ausgerüstetes Korps von 8-10 000 Mann zusammenbringen konnte, so war nichts leichter als bie Insurrettion in ihrem Ausbruche zu ersticken; wir konnten uns Krakaus bemächtigen, die Ruffen in Warschau unterstützen. Da aber von diesem allem nichts geschah und wir nur ängstlich auf der Defensive blieben, so wuchs auch den Unentschlossenen der Mut, und die Insurrektion bekam dadurch eine Kraft, die ihr sonst gar nicht zuteil werden konnte. Die im Verhältnis geringe Ersparung durch die Gehalte der noch nicht einberusenen Beurlaubten hat wahrhaftig nicht den kleinsten Teil der durch die Verlängerung des Feldzuges verursachten großen Kriegslasten gedeckt und so aufs neue die alte Wahrheit bestätigt: daß im Kriege eine möglichst starke und schnelle Rüstung die wohlseilste ist.

Madalinsky mar übrigens nach jenem Ueberfalle von Szrenst wieder auf polnisches Gebiet zurückgekehrt und nach der Weichsel geeilt, die er in der Gegend von Wys= zogrod auf Fähren mit seinem ungefähr 800 Pferbe starken Detachement übersette. Bon bier zog er unaufhaltsam nach ber Vilizca, erzwang sich bort nach einem Gefecht mit einem fleinen preußischen Kommando bei Innowlodz den Uebergang über diefen Fluß, um ohne Aufenthalt nach Krakau zu ziehen, wo Kosziusko bereits den Nationalaufstand proklamiert und ein paar taufend Mann, teils ältere Soldaten, teils Freiwillige, um sich versammelt hatte. Wäre er mit biesen unaufhaltsam von Krakau aus in Sübpreußen vorgedrungen, so murde er höchst mahrscheinlich auf eine geraume Reit unfere erst beginnenden Rüstungsmakregeln unterbrochen, die in einzelnen Friedensquartieren liegenden Truppen in manche unangenehme Bewegungen verwickelt und ber von ihm unternommenen Sache, wenigstens von einer Seite, für einige Zeit Luft geschafft haben. beffen aber begann er aus politischen Rudfichten die preußischen Grenzen, die Madalinsky doch schon verlett hatte, zu respektieren und gegen russische Detachements nach ber

Seite von Sandomir zu manöverieren, wodurch wir Preußen Zeit erhielten, ein Korps bei Czenstochau zusammenzuziehen.

Unstreitig mar Rosziusko ein fehr edler Mann, einer von den wenigen Polen, die ohne Nebenabsicht sich der Sache seines zertrümmerten Laterlandes widmeten: boch wird es mir, je mehr ich über berartige Dinge nachbenken lernte, immer zweifelhafter, ob ihn bei seinem Unternehmen wirkliches Feldberrentalent und eine klare Unsicht seiner Berhältnisse ober die dem volnischen Nationalcharakter eigentümliche Aufwallung, gestütt auf ungewöhnlich fanguiniiche Hoffnungen, leitete. Vielleicht mar es ein in seinen Verhältnissen ehrenwerter Mut der Verzweiflung. Geschichte und Erfahrung belehrt, hätte er nicht auf einen bauernben Beistand seiner Landsleute rechnen follen; auch machte er bald in dieser Sinsicht berbe Erfahrungen. Die von ihm beabsichtigte Aufhebung ber Leibeigenschaft, um ben Bauernstand zur thätigen Teilnahme an dem National= aufstande zu bewegen, fonnte er, obgleich durch eine folche Magregel nur allein ber Infurrektion einige Ausbehnung gegeben werden konnte, bekanntlich nicht burchseten.

Der russische General Jgelström, welcher sämtliche Truppen in dem Königreich Polen besehligte und sein Hauptquartier in Warschau hatte, schickte im Anfange mehrere Detachements nach dem Krakauischen, um die dort entstandenen und von ihm anfänglich unrichtig beurteilten Ausstände schnell zu dämpsen. Als sich dies aber in die Länge zog, war er nicht ohne Grund bei der in einem Teil der Nation sich verbreitenden dumpsen Gährung um seine eigene Stellung in Warschau besorgt und bestimmte den General Wolky, dessen Vorposten in Wyszogrod ihm am nächsten standen, sich mit seiner Division der polnischen Hauptstadt zu nähern, wogegen dieser wiederum seine Nach-

barn zu gleichem Borgehen aufforberte. Dies wurde bie Beranlassung, daß General Wildau mit seiner Division die polnischen Städte Mlawa und Chovrel besetze, mährend General Günther mit seinem rechten Flügel nach Mysziniec ging.

In Mlawa sollte ich auf Befehl bes Generals sofort ben "Präsibenten", einen angeblichen eifrigen Anhänger Madalinstys, verhaften. Erfüllt von der Wichtigkeit meiner Aufgabe ließ ich das allerdings merkwürdig unscheinbare Haus des Würdenträgers nach allen Regeln der Kriegstunst umzingeln und begab mich gleichzeitig mit zwei Husfaren auf die Suche nach dem Präsidenten. Zu meiner nicht geringen Enttäuschung entpuppte sich dieser schließlich als ein alter zerlumpter Kerl, der eben in seinem Laden aus einer großen Tonne stinkende Häringe verkaufte. In Polen trägt nämlich der Vorsteher auch des armseligsten Städtchens den hochtrabenden Präsidententitel.

Die Menge wechselseitiger Angebereien, welche uns bei unserem Einrücken in Polen von den Eingeborenen selbst zuströmten, waren ein sicherer Beweiß von der geringen Einigkeit und Baterlandsliebe in diesem zerrütteten Lande. Jeder suchte durch diese Angebereien seine Privatleidenschaften zu befriedigen. So wurde dem General unter anderem auch angezeigt, daß in dem zu Mlawa befindlichen Resormatenkloster eine bedeutende Anzahl polnischer Wassen und Munition verborgen sei, welches zu untersuchen ich den Auftrag erhielt. Die Klöster in jener Gegend trieben damals außer ihren geistlichen Geschäften auch gewöhnlich einen ansehnlichen und vorteilhaften Weinhandel; sie ließen angeblich für die Bedürfnisse der Kirche den Wein aus Danzig und Elbing kommen und verkauften ihn nachher ziemlich weltlich, jedoch tolerant an jeden, der bezahlen

fonnte. Als ich daher bei der angeordneten Nachsuchung in den geräumigen Kellern des Klosters herumging, fand ich dort einen sehr bedeutenden Weinvorrat. Scherzend sagte ich dem mich begleitenden Geistlichen, daß man mit solchen Vorräten allenfalls die Beschwerden eines Klosterzgelübdes tragen könne, worauf einer derselben die Hand auf die Brust legte und mit gesenktem Haupte erwiderte: "Alles zum Dienst der Kirche."

Unsere oben erwähnte Stellung an der Grenze genügte dem Bedürfnis Zgelströms nicht, der die Preußen noch mehr in seiner Nähe zu haben wünschte. Nach längerer Korrespondenz wurde deshalb beschlossen, am rechten User des Narew eine Kordonstellung zu nehmen, wohin auch die Truppen unverweilt aufbrachen. Die Division des Generals Wildau erstreckte sich demzusolge von Sierock über Makow bis Rozau. Das Quartier des Generals war in Pultusk.

Der Ausbruch ber Revolution in Krakau, die Berichte ber Russen und des preußischen Gesandten in Warschau hatten endlich den Befehl zum Sinziehen der Beurlaubten und zur Mobilmachung der vorgerückten Truppen herbeisgeführt; jedoch behielt man noch viel zu viel Truppen in den alten Provinzen, die bei Aushebung der Belagerung von Warschau später doch herangezogen werden mußten und die, wenn sie schon dei Eröffnung des Feldzuges dasgewesen wären, eine viel schnellere Beendigung der Sache möglich gemacht hätten. Dagegen war die geringe Energie, welche, aus falscher Sparsamkeit hervorgehend, ebensosehr das Oberkriegskollegium, als das Staatsministerium in dieser ganzen Angelegenheit bewies, schulb an allen Unsfällen, die unsere Wassen nachher trasen.

Der Generalleutnant Graf Schwerin erhielt den Obers befehl über alle Truppen von der schlesischen Grenze bis Augustowo. Am linken Weichselufer wurden zwei Korps bei Czenstochau und Lowicz formiert; der Kordon am Razrew blieb in seinen Verhältnissen, mährend bei Stallupönen in Litauen unter dem General von Brünneck ein unabshängiges Korps zur Deckung jener Grenze gebildet wurde.

In dem Teile von Masovien, der burch die oben bezeichnete Stellung am Narem von uns besetzt war, zeigte sich dis jetzt keine Spur zur Teilnahme an dem in Krakau begonnenen Aufstande. Einzelne wenige Personen, besonders von den Schlachzigen oder kleinen Gbelleuten, welche arm und arbeitsscheu sind, waren wohl für ihre Person zu Madalinsky gezogen; die eigentlichen Gutsbesitzer dagegen waren größtenteils alle auf ihren Besitzungen geblieben.

Der Bauernstand war bem begonnenen Unternehmen durchaus fremd; er hoffte im Gegenteil von unserer Gegenswart die Herbeiführung eines Zustandes, der ihn aus seiner im höchsten Grade traurigen Lage befreien würde. Unsglücklicherweise nur war dies im Lause des Krieges nicht möglich, da infolge der ungerechten Ausschreibungen der Lieferungen von seiten der polnischen Berwaltung die Hauptlast der Ginquartierung auf den Bauernstand gewälzt wurde. Dies entsernte die armen, hart geplagten Schollensbewohner etwas von uns, zwar nicht die zum offenen Widerstande, doch aber (wie wir dies später sehen wersden) zu einer für uns nachteiligen Begünstigung unserer Gegner.

Unsere entschiedensten Feinde waren vielleicht die Geistlichen. Unglaublich unwissend, nur mechanisch in den Pflichten ihres Amtes in mangelhaften Schulen unterrichtet, war ein gewisser Grad von Lift, durch den sie ihr Ansehen bei den Hohen und Niedrigen zu erhalten strebten, vielleicht die einzige ihrer entwickelten geistigen Fähigkeiten. Allen sinnlichen Genüssen, so wie sie die rohe Sitte des Landes ausgebildet hatte, ergeben, indolent und abgeneigt gegen alles, was geistigen Fortschritt bezeichnete, erblickten sie in uns die Verbreiter gefährlicher Ketzerei und preußischer Ordnung, und dies war allerdings genug, um sie zu unseren Feinden zu machen.

Verschieden bavon war allerdings ber Zustand in Warschau, mit dem der von Wilna und Krakau als ziemlich übereinstimmend angesehen werden kann. Sier trafen mehrere Motive zusammen, um die Stimmung ber Bemuter zu einem Aufftande völlig geneigt zu machen. Bahlreiche Glieder des reichen Abels wohnten hier fortbauernd in ihren geräumigen Balästen und betrauerten hier ebenso einen Verlust ihrer Ginnahmen als ben Svielraum, ber vor der vorheraegangenen Teilung ihnen bei den Regierungsgeschäften zu teil murbe: über bie Sälfte ber in frembe Sande gefallenen Bojwobichaften und Starofteien tonnte nicht mehr bas Biel ihrer Intriguen werben. Beamte, Advokaten, Raufleute und Sandwerker fühlten die tägliche Verminderung ihres bisherigen Gewerbes. allen Ginwohnern laftete ber Druck einer ftarken ruffifchen Einquartierung und manche von ihr ausgeübte übermütige Behandlung. Diese manniafachen Verlufte und Bebrudungen, burch tägliches Gefprach ausgetauscht und vergrößert, durch die in der Hauptstadt am meisten lebendig gebliebenen Erinnerungen an frühere polnische Größe gesteigert, facten ben Gebanken an einen neuen National= aufstand lebhafter an. Die von Rosziusto unternommene Konföderation, gegen die Breußen noch nicht gerüftet war und die ruffischen, ihr gegenüberstehenden Generale unent= schlossen manöverierten, alles bies weckte bie sanguinischen Hoffnungen, benen ber Pole ohne Berechnung feiner Bilfsmittel sich so gern hingiebt. Der im Innern der Hauptstadt bereitete Aufstand reifte mit jeder Stunde. Der General Jgelström, dies alles, wenn auch nur dunkel, ahnend, drang in General Wolky, sich Warschau noch mehr zu nähern, und dieser letztere ging, da dies in unserem beiderseitigen Interesse lag, mit seiner Division bei Zakzroczin über die Weichsel und die dicht an die Hauptstadt vor, ohne indes den Ausbruch des in der Nacht vom 16./17. April ausgebrochenen Blutbades verhindern zu können, dessen Augenzeuge er vielmehr bei seiner Ankunft in der Gegend von Mariemont des Morgens den 17. sein mußte.

Bekanntlich schlug sich Igelftröm am 18. bes Morgens mit ben um ihn versammelten, ihm übrig gebliebenen Truppen, zwischen 800-1000 Mann, durch die ihn bis dahin in seiner Wohnung umzingelnden Polen durch, ward an ben Stadtbarrieren von General Bolty aufgenommen. und beide zogen sich, nachdem noch mehrere einzelne ruffische Detachements zu ihnen gestoßen maren, fast unverfolat bei Bafroczin über bie Weichsel. Der General Wilbau, welcher ber älteste ber preußischen Generale am Narem war, schickte mich sogleich zu bem General Jaelstrom, um mit ihm bas Erforderliche über bas fünftige Benehmen ber beiderseitigen Truppen zu verabreden. Jaelström, ber mich unter den obwaltenden Verhältniffen fehr gütig aufnahm, beehrte mich mit einer für meinen General und die Breußen gang aut berechneten Ergählung bes gangen Berganges, hob es als etwas Bemerkenswertes heraus, daß er für feine Berfon bei einem fo lebhaften Stragengefecht burchaus unbeschädigt fortgekommen fei. Er ließ indes in ber Unterredung geschickt einfließen, daß ihm von bem König von Breugen bei einem etwaigen Zusammentreffen

bas Rommando auch über uns zugesichert fei, eine Ehre. von der er indes fürs erste, bis sein Korps wieder formiert fei, nicht Gebrauch zu machen bente. Dabei brang er auf schleuniges Ergreifen ber Offensive, um Warschau wiebereinzunehmen. Natürlich tam es babei zur Berechnung ber bazu bisponiblen Streitfräfte, und ba der größte Teil ber preußischen Truppen eigentlich aus Cabres bestand, die wohl einen aroken Primaplan, aber, mit Ausnahme bes Regiments Wildau, noch nicht die Beurlaubten bei fich hatten, überdies in einer Ausdehnung von mehr als 30 Meilen gerstreut maren, fo ließ sich fürs erfte an ein foldes Unternehmen nicht benten, und Saelström fagte mir in Beziehung auf die wenigen Truppen und die große Anzahl ber anwesenden Regimentschefs etwas spöttisch: "Run, ba die Generale ba find, werben vielleicht die Solbaten noch nachkommen." Uebrigens war bas, was ich in jenem Augenblick um mich erblickte, ein lehrreiches Bilb von bem Bechsel aller menschlichen Dinge. Jaelström, ber noch vor wenigen Tagen sich als ben eigentlichen Beberricher Bolens ansehen konnte, mar nun auf einmal in bem hilfsbedürftigsten Rustande. Aller Lebensbequemlich= keiten beraubt, trug er als ein echter Weltweiser sein ganzes Bermögen bei sich. Seine bewaffnete Dacht erreichte noch nicht ben Umfang einer Brigade und war aufgelöft und entmutiat. Der Truppe fehlten Waffen und Kleidung, por allem aber Geschüte und Munition. Nur die mit herübergekommenen Rosaken hatten ihre eigentümliche kriegerische Haltung nicht verloren. Nach bem Zeugnis ber ruffischen Offiziere hatten sie sich in Warschau recht gut geschlagen, aber auch mitten im Rampfe ganz orbentlich geplündert. Bon biefem Ermerb hielten fie nun in ihrem Lager einen offenen Markt. Silber, Frauenkleider, Gemälde 2c. konnte

man von ben Söhnen bes Don hier an ben Ufern ber Beichfel erhandeln.

Da sich noch immer einzelne Detachements und Bersprengte einfanden, die Polen auch eine in Praga besindliche russische Wagenburg unbeachtet nach dem Narew hatten ziehen lassen, so bezog Jgelström, um seine Leute besser vereinigen und ernähren zu können, wenige Tage nachher eine Stellung bei Zegrz, wohin ich wiederum häusig mit militärischen Austrägen zu ihm geschickt wurde. Unzgefähr nach 14 Tagen verließen die Russen die Stellung bei Zegrz, gingen über die Weichsel und vereinigten sich mit anderen aus dem Sandomirschen angekommenen Deztachements bei Lowicz. Zgelström verlor den Besehl und ber General Fersen trat an seine Stelle.

Gegen die preußische Kordonstellung am rechten Ufer bes Narem fingen sich zu jener Zeit, wenn auch fehr langfam. polnische Streitfräfte ju fammeln an. Sie beftanben aus geringer Linienkavallerie (Narodown), zusammengetriebenen, häufig nur mit Senfen bewaffneten Aufgeboten. die hin und wieder kleine Kanonen mit sich führten. Der in jeber Sinsicht zwedmäßige Borichlag bes Generals Günther: über den Fluß zu geben, diefe gange Geschichte megzujagen und die Landstraße, welche aus Litauen nach Warschau führt, zu beseten, mar, Gott weiß aus mas für Gründen, nicht angenommen worden, und fo erhielt der Reind Reit. sich zu verstärken und zu ordnen; fein Selbstvertrauen wuchs und äußerte sich baburch, bak ein Böller ober aar eine Jagbflinte, begleitet von einer Menge Schinpfreben, auf unsere Bedetten oder Patrouillen, jedoch ohne allen Effekt, abgeschoffen murbe.

Der General Graf Schwerin, ber bis bahin aus ber Gegend von Petrikau ben Oberbefehl geführt hatte, legte

ihn jett eines Fieberanfalles wegen einstweilig nieber. Der König erklärte, daß er zur Armee kommen und sie führen würde. Unter ihm erhielt der General v. Favrat den Befehl über sämtliche am linken Weichseluser befindlichen Truppen; über die drei Divisionen Wolky, Wildau und Günther erhielt der General von Schönfeld als ein abzgesondertes Korps den Befehl.

Es ist vielleicht nicht überslüssig, zum bessern Berständnis ber folgenden Erzählungen eine kurze Schilberung ber beiben neu ernannten Befehlshaber vorauszusenden.

Der General v. Kavrat mar aus Savonen gebürtig, ben siebenjährigen Krieg hatte er bei einem ber bamaligen preußischen Freikorps mitgemacht, bann den Abschied genommen, Italien und die Türkei bereift und mar bei feiner Rückfehr von Friedrich wieder als Major oder Oberst in Dienst genommen, wo er bann bis zum Generalleutnant Favrat mar zwar von mittlerer Größe, aber avancierte. herkulischem Körperbau und besaß eine Muskelkraft, mit der er noch im hohen Alter ungewöhnliche Dinge verrichtete. So hatte er sich in Rom aus ben Gefänanissen ber Inquisition blok durch den Gebrauch seiner Arme befreit. einen Mörfer im Zeughaufe zu Danzig, ben als Seltenheit August ber Starke bewegt hatte, mit Leichtigkeit gehoben, einem Spitbuben, ber ihm im Gebrange bes Schaufpiels ben Gelbbeutel ftehlen wollte, zur Warnung in ber Tasche bie Finger zerbrochen, und noch als General feinen mit seche Pferden bespannten Reisemagen, der sich in einem Sumpfloch festgefahren hatte, zum Erstaunen aller Umstehen= ben burd Silfe seiner Schulter für bie anziehenden Pferbe Alles biefes, wie fich benten wieder beweglich genracht. läßt, vielfach vergrößert erzählt, gab ihm, besonders bei ben jungeren Offizieren, eine Art von heroischem Anstrich,

ber vielleicht daburch noch erhöht mard, daß er burch eine fonderbare Berkettung von Umständen und mit ausdrücklicher Genehmigung Friedrichs des Großen, um ein früher gegebenes Cheversprechen wieder aut zu machen, zwei Frauen zualeich hatte, die beide friedlich mit einander lebten. Da= bei mar Favrat ein Mann von edler, gerechter Gesinnung, nicht ohne wissenschaftliche Bilbung, und von unerschütterlicher perfonlicher Tapferkeit. Diefe iconen Gigenschaften wurden indes, wie dies wohl bei jedem Menschen ber Kall ift, burch einige entgegengesette bedeutend geschmälert. Der General hatte neben feiner eigenen Rriegserfahrung auch verschiedene Zweige des Kriegswiffens ftudiert; es bekundete feinen richtigen Kriegsblick, daß er gegen die damals übliche Infanterietaktik mit ihrer bunnen Stellung, ben langen flottierenden Bataillonen und den vielen Arten fünstlicher Chargierung große Zweifel heate: bagegen mar aber bas, mas er an die Stelle seten wollte, auch nicht beffer. Folard schien fein Lieblingeschriftsteller zu fein, und indem er beffen Borichläge mit einigen Borichriften bes preußischen Regiments vermischte, hatte er sich ein eigenes Syftem gebilbet, welches aus mehreren kleinen Carres bestand, die in einer fünstlichen Form, um sich wechselseitig zu bestreichen, sich nicht allein aufstellen, sondern sich auch bewegen follten, und welches er wohlgefällig eine Croix foudroyante nannte. Sein ganger militärischer Ideengang mar offenbar mehr auf fortifikatorische Verteidigung als entschlossenen Keld= frieg gerichtet. lleberdies war es ihm nicht gelungen, ber beutschen Sprache Berr zu merden; alle seine Dispositionen schrieb er frangofisch, und sie mußten bann nachher überfest werden; er sprach beutsch, obgleich er es gründlich zu verstehen behauptete, so sonderbar gebrochen und mit frangofischen und italienischen Ausbruden gemischt, baß oft

ber ernsteste Mann sich bei der sonderbaren Wortbildung nicht des Lächelns erwehren konnte; so kommandierte er z. B. sehr häusig: "Zieht euch rechts, c'est à dire links zu." Rechnet man noch hinzu, daß er im höchsten Grade kurzsichtig war, ohne Glas nichts erkennen konnte, und daß sein Körper eine Unbehilslichkeit erhalten hatte, die ihn zum langsamen und unsicheren Reiten zwang, so wirt man in diesem getreu gezeichneten Bilde wohl die großen Schwierigkeiten entdecken, die seine Persönlichkeit der Ausstührung seiner Rolle in den Weg legte.

Der zweite der vorhin erwähnten, neuernannten Befehlshaber mar, wie gefagt, ber Generalleutnant v. Schonfelb. Aus Pommern gebürtig, hatte er ben siebenjährigen Rrieg in dem preukischen Beere mitgemacht, dann den Abschied genommen und mar in beffen-kaffeliche Dienfte getreten, wo er als geachteter Kavallerist jum Generalleutnant avancierte. Bei der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms II. suchte er wieder preußische Dienste nach, und indem man fein Gesuch bewilligte, benutte man ihn, ehe feine neue Anstellung noch öffentlich ausgesprochen mar, zum Oberbefehl über die nicht ohne preußische Mitwirkung im Aufstande gegen Desterreich begriffenen Belgier. Es war in= bessen Schönfeld nicht möglich, in biese zwar durch van ber Noot und die Geistlichkeit fanatisierten, aber auch que aleich zügellos geworbenen Maffen eine Ordnung zu bringen. Die öfterreichischen Truppen brangen nach bem mit Breugen in Reichenbach getroffenen Abkommen unaufhaltsam in Belgien vor, und diefe vorher ber gangen Welt Trop bietenden belgischen Scharen liefen damals so wie heutzutage auseinander, so daß sich Schönfeld nur mit Lebens= gefahr nach Frankreich retten konnte. Er warb nun formlich im preußischen Dienst angestellt, machte ben Felbzug

gegen Frankreich mit und ward bei der Einschließung von Kastel bei Mainz durch einen gefangenen Franzosen, dem er das Leben retten wollte, durch einen Schuß so am Fuß verwundet, daß er nur mit Hilfe eines Stockes gehen konnte. Nur eben von dieser Verwundung hergestellt, war ihm jett der Oberbesehl am Narew aufgetragen.

Obgleich schon in Jahren vorgerückt, durch die Sicht und jene Berwundung körperlich angegriffen, hatte Schönsfeld dennoch sich einen frischen, kriegerischen Geist erhalten: Er kannte den Krieg in seinen großen und kleinen Beziehzungen; seine körperliche und geistige Bildung kündete den Besehlshaber an, und wenn er erst zu Pferde saß, mögen ihn wenige im kühnen Reiten übertroffen haben. Dabei war er von schnellem Entschluß, hatte einen sesten Charakter und eine Ruhe im Gesecht, die bei allen Untergebenen Zutrauen verbreitete. Es ist höchst wahrscheinlich, daß, wenn die beiden hier geschilderten Generale ihre ihnen zugeteilten Rollen hätten vertauschen können, dies sehr vorteilhaft für den kommenden Feldzug gewesen wäre.

General Favrat ließ es gleich nach ber Uebernahme seines Rommandos seine angelegentliche Sorge sein, ein mobiles Korps in der Gegend von Czenstochau zusammen zu ziehen, hatte hier aber gleich von Anfang mit außersordentlichen Schwierigkeiten zu kämpsen. Die Ausgaben eines neuen Krieges in Polen, während der Staat schon den am Rheine zu unterhalten hatte, waren den höheren Behörden höchst unwillkommen und verleiteten sie, gestützt auf die früheren Erfahrungen in hinsicht des geringen Umfanges der polnischen Rüstungen, zu einem hier sehr übel angebrachten Sparsamkeitssystem; es war hier die Aufgabe, den entstandenen Aufstand schnell und mit Macht zu unterdrücken, nicht ihn unvorsichtig nach und nach Kräfte sammeln zu lassen.

Das Oberkriegskollegium, welches die Militärangelegen= beiten besorate, bestand aus einer Menge einzelner, von Generalen befehligter Departements, benen es an einem höheren Vereinigungspunkt und an der für folche Augenblicke nötigen Energie jum Sandeln fehlte, ba es wohl mehrere Präsidenten bes Oberkriegskollegiums, aber keinen mit allen Landes= und Staatsverhältnissen bekannten Kriegs= minister gab. Der Ziviladministration, insofern sie bier in die Rriegerüftungen eingreifen follte, fehlte ebenfalls die nötige Einheit. Um einen einzelnen Gegenstand durchauführen, mußte man mit einer unglaublichen Menge von unabhängigen Behörden forrespondieren. An ber Svike ber Verpflegungsbehörden, immer nur erft beim Ausbruch bes Kriegs gebildet, ftand gewöhnlich ein geheimer Finangrat, bem es an erfahrenen Silfsarbeitern fehlte, fo baß bas ganze Geschäft zulet in die Sande von eilig zusammengerafften raubsüchtigen Magazinbeamten und betrügerischen Lieferanten fiel, bem Staate außerorbentliche Summen kostete und boch die Operationen unbehilflich unterstütte. ben Solbaten ichlecht verpflegte. Man konnte es hier schon gang beutlich seben, daß unfere Administrationsformen sich überlebt hatten; alles mar bei uns auf einen so fraftigen, felten umfassenden Geift, wie der des großen Friedrichs berechnet, und biefer fehlte.

Als endlich Favrat nach Bekämpfung aller biefer Schwierigkeiten im Mai ein Korps zusammen hatte, und ein russisches Korps unter dem General Denisow, welches bis dahin zwischen Sandomir und Krakau gegen Kosziusko gestanden hatte, sich durch ein Umgehen der polnischen Armee unseren Grenzen zu nähern anfing, unternahm Favrat eine Offensivoperation gegen Skala, die auch den günstigsten Erfolg hatte, indem sie alle Polen, auf die sie

stieß, zurückwarf; auf einmal aber machte ber General Halt und ging endlich wieder in seine alten Kantonierungen zurück, angeblich wegen sehlender Verpstegung und noch nicht erfolgter Ankunft bes russischen Korps, nach anderen aber, um nicht vor Ankunft des nun bald zu erwartenden Königs eine Hauptschlacht zu liefern.

Bei ber im Juni erfolaten Ankunft Gr. Majestät stand das vorher schon ermähnte russische Korps auf unserem linken Flügel, jedoch in einer abgesonderten Stellung. Rosziusto ichien auf einmal nun die Initiative ergreifen zu wollen; benn er rudte bis auf einen kleinen Darich gegen unsere beiberseitige Stellung, machte bann aber plötlich und gewiß zum Nachteil feiner Sache Salt; benn wenn er im Marsch geblieben, die russische ober preußische Stellung angegriffen hätte, so mar gewiß eine bessere Aussicht für ihn da, als daß er sich späterhin felbst angreifen ließ Dieses Stillestehen der Bolen führte unsere Offensive herbei. Ruhia ließ Rosziusko bas preußische und russische Korps im Angesicht feiner Stellung über ein langes Defilee geben: bie Berbündeten marschierten auf, beide Teile kanonierten sich, bei beiben Teilen gab es einzelne fritische Momente, bis endlich weniger die Heeresführung als die Kriegsordnung ber Verbündeten und die wenige Kriegeluft eines Teiles bes polnischen Beeres ben Berbündeten ben Sieg von Sielze gaben.

Wäre dieser Sieg mit Energie benutt worden, so ist es keinem Zweisel unterworsen, daß bei einem raschen Verfolgen das schon erschütterte polnische Heer aufgelöst worden wäre, daß man mit zwedmäßiger Mitwirkung des unter der Zeit bei Lowicz versammelten preußischen Korps Rosziusko von Warschau abschneiden konnte. Statt dessen aber versolgte man dieses geschlagene heer nur langsam

und trieb es eigentlich nach Warschau. Mangel an Verpflegung war wiederum als Ursache angegeben, wovon aber in jenem Lande bei zweckmäßiger Benutung der sich darbietenden Mittel nicht die Rede sein konnte. Die Unsbekanntschaft in dem Lande, die Besorgnis, welche man gegen den kleinen Krieg hegte, der Mangel an Willensstraft, ohne die es keine großen Kriegserfolge giebt, dies mochten wohl die Hauptgründe zu jenem zögernden Verssahren sein, und der ganze Gewinn der Schlacht beschränkte sich demnach auf die durch die Generale Rüts und Elsner bewirkte Sinnahme von Krakau, das die dahin den Stützpunkt von Kosziuskos Rüstungen gebildet hatte, jetzt aber bei seinem Marsch nach Warschau von ihm aufgegeben wurde.

Gegen das Naremforps hatten sich unter dieser Reit die polnischen Aufgebote immer mehr formiert, und ihr erster Angriff traf ben linken Flügel ber Division bes Generals Günther von Augustowo und Rangrod ber. aab hierbei mehrere nicht unbedeutende Gefechte, &. B. bei Biontnipa und Kolno, bei benen biefer ausaezeichnete General amar immer Sieger blieb. Trophäen erbeutete und Gefangene machte, indes mit feinen wenigen Truppen boch nicht das ausgebehnte Terrain auf die Dauer behaupten tonnte und fich auf Befehl bes Generals Schönfelb hinter ben Pystfluß ziehen mußte, fo bag Gunthers Stellung nun von Zielun bis gegen Nowogrod am Narem fortlief, bann von hier ab bis jur oftpreußischen Grenze am rechten Ufer bes Pyskflusses eine Klanke bildete. Die Deckung bes Teiles ber oftpreußischen Grenze, ber burch biefe gurudgezogene Stellung entblößt murbe, übernahm ber von bem Korps bes Generals Brunned nach ber Gegend von Luck betachierte General von Göding.

Im Unfang Juli mar endlich bie ruffisch-preußische

Armee mit dem bis babin in der Gegend von Lowicz unter bem Befehl bes Kronprinzen gestandenen Korps bei Rabarzyn gegen Warschau vereinigt, wo Rosziusko ein Lager bezogen batte, mit beffen bereits angefangener Berichanzung man von polnischer Seite eifrig beschäftigt mar. Es mar bies nun der Augenblick, in dem man von seiten der Berbundeten einen Entschluß zur Beendigung bes Relbzuges faffen mußte. Die Stimme achtenswerter Offiziere mar für ben ungefäumten Angriff ber noch nicht vollenbeten polnischen Stellung. Der König felbst. zu diesem Unternehmen geneigt und durch den General Favrat bazu ermuntert, sette die Armee durch einen Linksabmarich gegen Mariemont, ben eigentlichen Angriffspunkt, in Bewegung, als plöglich (bies ift die Erzählung glaubwürdiger Augenzeugen) ber im preußischen Hauptquartier anwesende befannte ruffische General Pring von Naffau ben Rönig um eine augenblickliche Unterredung bat, mit ihm seitwärts ritt und baburch es bewirkte, daß die Armee ihren angetretenen Marich nicht weiter fortsette, fondern ein Lager in der Direktion gegen Wola bezog.

Hanfichten oder, wie man es wenigstens damals in der preußischen Armee allgemein annahm, infolge geheimer Inftruktionen seines Hofes, welcher die schnelle Entscheisdung, und ganz allein durch Preußen herbeigeführt, vermeiden wollte, — dies läßt sich jett schwerlich ermitteln, aber wohl mit Gewisheit behaupten, daß die aus jenem Entschluß hervorgegangene Belagerung von Warschau eine für den preußischen Staat und seine Kriegsehre höchst nachteilige war.

Der Generalleutnant Graf Schwerin war um biefe Beit von feinem früher ermähnten Fieber wieder hergestellt,

langte bei der Armee vor Warschau an und übernahm als ältester General unter dem Besehl des Königs das Kommando. Favrat verließ bald darauf infolge eines Kranksheitsanfalles die Armee und zog sich in das Lazarett nach Raczin zurück.

Che ich es nun hier versuchen will, eine allgemeine Uebersicht jener unglücklichen Belagerung, fo wie fich bas Urteil über den Gang berselben in ber Armee ausbilbete. ju geben, scheint es notwendig, vorher die Personen, welche bas Bange leiteten, näber ju geichnen, weil ohne biefe Renntnis ber Sang ber Unternehmung noch unbegreiflicher erscheinen würde. Se. Majestät der Könia, als eigentlicher Oberfeldherr, war so wie alle Prinzen unseres Königsstammes ein persönlich höchst tapferer Mann; er hatte bies bei mehreren Kriegsgelegenheiten bereits ehrenvoll gezeigt und sich badurch eine wohlverdiente Achtung in dieser Sinsicht erworben. Ueberdies mußte man durch mehrere Thatfachen, daß er fühnen Unternehmungen im Kriege nicht abgeneigt fei und auch ichapbare Renntniffe vieler Zweige bes Kriegswiffens besite. Dagegen zersplitterte sich allmählich die Leitung des Ganzen in mehreren, dazu nicht geeigneten Banben. Ein foldes Verhältnis murbe icon bei jedem Armeekommando von nachteiligen Folgen gewesen sein, bier aber in unmittelbarer Nachfolge Kriedrichs bes Einzigen mard bas baburch erzeugte Uebel noch fühl= barer und größer.

Im preußischen Staate und Heer war burch zwei Regierungen hindurch alles auf die unmittelbare und ununterbrochene Leitung des Königs berechnet. Der große Bater und sein größerer Sohn, Friedrich Wilhelm I. und Friedrich der Einzige, hatten sich nicht begnügt, täglich ein paar Stunden einen Vortrag von den täglichen Details

fachen anzuhören, sondern sie batten sich ihre Regierungsmarimen felbst burchbacht, burch eigene Kraft ins Leben geführt und ben Bang berfelben unaufhörlich bewacht. Wenn baber auch bin und wieder von ihrer Seite ein Arrtum veranlagt worden mare, fo hatten fie boch bei ihrer geschilderten Geschäftsführung immer fo viel Uebersicht bes Ganzen, daß es ihnen leicht mar, ben gemachten Rebler einzusehen und auf eine schickliche Art zu verbeffern. Nur auf bem angezeigten Wege und in Vereinigung mit großen Talenten und redlichem Willen konnte man wie die beiden genannten glorreichen Könige regieren: bei minberen Anlagen mußte die Beibehaltung der äußeren Formen eines solchen Systems nur zu einer gefährlichen Selbsttäufdung, jur Begunftigung eines fleinen Kreifes und gum Berberben bes Staates führen. Die preußische Regierungsmaschine aber mar, tropbem daß fie die fie belebende Seele verloren hatte, noch in ihren alten Formen geblieben. Der vortragende Generaladjutant, ber bei Friedrich dem Ginzigen einen fehr unbedeutenden Ginfluß hatte, mar des Königs eigentlicher militärischer Stellvertreter geworben; er follte eigentlich ben Plat eines Kriegeminiftere ausfüllen, aber bazu fehlte ihm nicht allein die gefetliche Stellung, fonbern auch die notwendige Sachkenntnis, da er mit einer Menge Behörden in keiner amtlichen Verbindung stand. Das Oberfrieastollegium, welches aus ben ältesten Generalen ber Armee bestand, konnte sich auf die Dauer unmöglich geneigt fühlen, von einem Oberften Befehle anzunehmen: die Bivilbehörden hatten außer einiger politischen Rudficht eigentlich gar keine Beranlaffung, ben nötigen Anweisungen besfelben sich gehorfam zu zeigen, und das Ganze konnte baber nur notbürftig burch Rabinettsordres regiert werden.

Der Oberst v. Mannstein, der damals den Posten

eines Generalabiutanten bealeitete, hatte in früheren Zeiten fich einigen Ruf über feine Rriegsfähigkeiten erworben, jeboch bies mehr im Bereich ber Taktik als ber Strategie; er hatte den kleinen Dienst, die Organisation eines Regi= ments gut beobachtet, bagegen aber mar ihm Eigensinn, eine mangelnde größere Uebersicht, nicht richtiges Benehmen gegen die Berbündeten vorgeworfen, und ein großer Teil ber älteren Krieger schmollte ihm wegen feines engen Anschließens an ben verhaften General v. Bischofswerder und bie von diesem bem Könige zugeführte mystische Gesellschaft. Wenn indes auch Mannstein keinen Fehler beseffen hatte, immer mußte es zweifelhaft bleiben, ob in feiner burchaus falschen Stellung als Mittelalied zwischen dem Könige und bem unter ihm kommandierenden General es ihm möglich gewesen ware, nicht hemmend in ben Bang ber Rriegs= operationen einzuareifen.

Der General Graf Schwerin, ber unter den so geschilberten ungünstigen Berhältnissen den Oberbefehl führen sollte, war bis dahin zu den bessern Generalen des Heeres gerechnet worden. Sin Brudersohn des dei Prag glorreich gebliebenen Feldmarschalls, hatte er in jenem Augenblick schon im Gesolge des Oheims gestanden, war von Friedrich dem Sinzigen als eine Auszeichnung und zum ehrenden Andenken des großen Toten zu seinem Flügeladjutanten ernannt, von dem Könige vielfältig gebraucht und bei dem sehr leichten Sinn seines Abjutanten auch vielfältig auszescholten worden.

Schwerin hatte von ber Natur ein sehr ansprechendes Meußeres erhalten, er hatte viel gesellschaftliche Formen, zeichnete sich durch humane Behandlung seiner Untergebenen aus, hielt sein Regiment und seine Inspektion in ganz guter Ordnung, ritt sehr gut und war nach dem damaligen

Maßstabe in Sinsicht seines Lebensalters ein junger Generalleutnant; wer hätte nach den Begriffen jener Zeit wohl
daran zweiseln mögen, daß er nicht auch ein guter Feldherr sein würde? Dagegen aber hatte ein ungewöhnlicher
Sang zur Verschwendung ihn durch sein ganzes Leben begleitet, ihn fortdauernd in eine Menge allgemein bekannter
Verlegenheiten gestürzt, von denen er immer zu neuen eilte.
Es ist nur zu wahrscheinlich, daß dieses immerwährende
Schwelgen in gesellschaftlichen Freuden ihm die für den Feldherren nötige Kraft des Willens unvermerkt geraubt hatte,
so daß ihm, wie wir es späterhin sehen werden, in den
entscheidenden Augenblicken Entschlossenheit und die nötige
Kraft des Handelns fehlten.

An diese geschilderten Personen, in deren Händen ein Teil der Kräfte des preußischen Staates nun lag, schloß sich zum Unglück für uns ein Artilleriemajor Pontanus an. Derselbe war, was nur zu seiner Ehre gereichen konnte, von der untern Stuse eines Kanoniers nach und nach emporgestiegen, trug aber trot diesem Entwicklungsgange alle jene unwürdigen Sigenschaften in seiner Brust, die man sonst nur als ein Erbteil vollendeter Höslinge anzusehen gewöhnt ist. Immer den Wantel nach dem Winde hängend, nur das zu reden gewöhnt, was seinen jedesmaligen Vorgesetten schmeichelte, konnte er nur ein schlechter Ratgeber bei einer so ernsthaften Kriegsbegebenheit werden, und dies umsomehr, da die Kunstkenntnisse seigentlichen Faches nur sehr fragmentarisch, aus einiger mechanisch erwordenen Routine zusammengeset waren.

Nachdem man sich, wie wir es vorhin schon angebeutet haben, zum Aufgeben ber Offensivoperationen entschlossen und ber natürlich baraus folgenden Idee einer Belagerung des verschanzten Lagers genähert hatte, machte ber bei der Armee befindliche Ingenieuroberst Freund auf die großen dabei entgegenstehenden Schwierigkeiten aufmerksam. Diese einsichtsvolle Ansicht mißfiel indes den einmal befangenen Anführern, und der Oberst Freund war durch einen Parolebefehl auf eine sehr harte Art nach seiner Garnisson in Schlesien zurückgeschickt, dem vorhin geschilderten Artilleriemajor Pontanus aber die Leitung der vorzunehmens den Belagerung als Ingenieur und Artillerist übertragen.

Es werben wenige Kriegsunternehmungen so leichtsfinnig unternommen worden sein als die nun folgende. Die vor Warschau versammelte Armee war ihrer Zahl nach zwar zu einem entschlossenen Angriff hinreichend, aber keineswegs zu einer systematischen Sinschließung, wenn auch nur am linken Weichseluser; dazu war der zu umspannende Kreis offenbar zu groß. Der rechte Flügel des Lagers der Russen war zwar durch die Weichsel gedeckt, der linke preußische stand aber in der Luft, und erst nachdem die Polen eine Unternehmung darauf ausgeführt hatten, suchte man diesen Flügel durch ein Seitenkorps zu becken; ein großes Terrain aber blieb dessenungeachtet noch den Polen zu äußeren Berbindungen offen.

Nach der Schlacht von Sielze waren zwar aus den schlesischen Festungen mehrere Geschütze zur Beschießung von Warschau beordert, aber man hatte nicht daran gebacht, einen ordentlichen Belagerungstrain unter einer Leitung sormieren und zur rechten Zeit nach dem Punkte dirigieren zu lassen. Als endlich nun diese schlesischen Geschütze vor Warschau ankamen, sehlte es an Munition. Der zum Angriff gewählte Punkt des Lagers war gerade der, welcher dem Feinde der günstigste war, überdies wurden die Lausgräben in einer auffallend weiten Entsernung ersöffnet, und alle Vorschläge, auf besser gelegenen Punkten

ben Anariff zu unternehmen, wurden entweder soaleich ver= worfen ober icheiterten an ben oberflächlichen Berichten eines dazu bestimmten Mannes. Dies ist der Abrik jener Rette von verkehrten Magregeln, die die Infurrektion in Gudpreußen herbeiführten, indem diefer Schnedengang ben Polen Mut und ihren Aufgeboten Zeit zu einer Organifation gab, mährend Breugen bei einiger zwedmäßigen Leitung dieses ganze Unternehmen viel früher und glorreich hätte entscheiden können. Das Gefühl des Breußen kann nicht ohne Unmut an diese Vergeudung unserer Kräfte benken, da unsere Truppen sich bei jeder Gelegenheit, wo man fie entschlossen zum Angriff führte, fehr gut schlugen. Die sogenannte Belagerung schleppte sich mechanisch fort, während ber Graf Schwerin, ber Oberst Mannstein und ber Major Pontanus sich jeden Abend der Belagerung nicht ohne große Migbilligung eines Teiles bes heeres in bem Belte bes ersteren zu einer Bartie vereinigten.

Bei der unerwarteten Defensive, in der sich die preußisschen Truppen auf allen Punkten erhielten, war es natürslich, daß die Polen mehr Zutrauen zu sich selbst als im Anfange des Feldzuges gewannen und endlich selbst die Offensive ergriffen. Ihr zunächst liegender Zweck dabei war der Versuch, durch einzelne Angriffe auf unsere gebehnte Verteidigungslinie die Aufhebung der Belagerung von Warschau herbeizusühren, und sie wählten dazu den Angriff des Schönfeldschen Korps in der Stellung am Narew und den Ausbruch von Insurrektionen im Kücken unserer Stellungen in Südpreußen.

Die Angriffe bes Schönfelbschen Korps geschahen inbes immer teilweise und erlaubten es dem General, auf seiner langen bedrohten Linie bald diesen, bald jenen Flügel zu verstärken. Bei ber Division bes Generals Wildau gab es ebenfalls mehrere Gesechte, bei Karniewo, Lubienice, Kaszyce, Pultust, Rzewnie, Zlonst und Rozan. An dem ersten Orte erhielt ich einen Prellschuß an der linken Hand, der mir wahrscheinlich, da er aus sehr kurzer Entsernung kam, den Armknochen zersplittert haben würde, wenn nicht die Stulphandschuhe, welche man damals noch trug, und ein Knopf darunter den Schuß gemildert hätten; so aber kam ich mit ziemlichen Schmerzen, einer Erhöhung im Knochen, die ich Jahre lang behielt, und etwas Schwäche im Arm noch ziemlich gut fort.

Der Zweck dieser einzelnen polnischen Unternehmungen war unstrittig, unsere Aufmerksamkeit fortbauernd zu fesseln, uns von jeder Unternehmung zurückzuhalten, und man kann nicht leugnen, daß sie diesen Zweck erreichten.

Die Hauptunternehmung der Bolen gegen unfer Korps war aber wiederum gegen unferen linken Flügel, Die Division des Generals Gunther, gerichtet; daher gab es auch befonders auf der Linie von Oftrolenka bis Nowogrod beinahe tägliche Gefechte, in benen ebenso die Talente bes Generals als die Entschlossenheit ber von ihm geführten Truppen ein ehrenvolles Uebergewicht über ben Feind bei jeder Belegenheit behaupteten. In dem Gefecht bei Dembnich, einem ber größeren biefer Art, gelang es Günther, ben Keind nach Nowoarod zurückzuwerfen und ihm fünf Ranonen und 600 Gefangene abzunehmen. Unter feinen Truppen zeichnete sich befonders das Bosniakenregiment aus. Bon vielen Reiterregimentern und beinahe aus allen Nationen Europas, die ich späterhin fennen zu lernen Belegenheit hatte, ift mir noch feines vorgekommen, welches eine fo ausgezeichnete Kriegsbildung als die von Bunther geführten Bosniafen befaß; vollfommen Berr ihrer Pferbe und Waffen, kühn und unternehmend, war hier eine Kenntnis des Felddienstes dis zu den untersten Stusen verbreitet, die man sonst wohl vergebens dei höheren Anführern sucht. Das Terrain mochte sein, wie es wollte; wenn nur irgend ein Pferd fortkommen konnte, der Bosniake ging wohlgemut, sei es im geschlossenen oder einzelnen Gesecht, auf den Feind los. Noch denke ich mit Freuden an den kriegerischen Geist dieser mutigen Schar, den man vollkommen als eine Schöpfung des Generals ansehen konnte, da er mit unglaublichen Hindernissen bei dem orisginellen Bildungsgange seines Regiments zu kämpfen hatte.

In bem Rücken ber Divisionen Wilbau und Wolky und besonders in der Gegend von Biezun über Ciechanow gegen Brzasnyc fing sich, begunstigt burch die bort befindlichen großen Waldstrecken, ein neuer Keind gegen uns zu entwickeln an, ber, obaleich von geringer Stärke, uns boch fehr ernftliche Berlegenheiten bereitete. Gin gu ben fogenannten Schlachzigen gehörender Gbelmann Namens Antonowis hatte sich von Warschau aus durch unseren Kordon burchzuschleichen gewußt und nun in ber angeführten Gegend ein kleines Aufgebot in unserem Rücken mit mehreren seiner gleichgesinnten Genossen veranstaltet. Diese Guerilla kam ihrer Stärke nach nie über 30-40 Mann, doch diese waren in den damaligen Verhältniffen binreichend, uns in eine schwierige Lage zu bringen. Unfere Berpflegung murbe ben gangen Feldzug hindurch vermittelst Ausschreibung innerhalb bes von uns befetten Teiles von Bolen herbeigetrieben, und biefer Bebarf mar im Verhältnis ber Quellen bes Landes, besonders ehe noch die neue Ernte ausgebroschen war, fo bedeutend, daß mir nur den Tagesbedarf beden, nicht an die Anlage von Magazinen benten konnten. Die Ausschreibungen murben von dem Schreiber einer volnischen Rreiskommission, ber sich uns angeschlossen hatte, mechanisch nach ben alten Vorschriften beforat und fo nach ben im Lande üblichen Formen miftbräuchlich allein auf die Bauern gelegt. Daher waren von unserer Seite unaufhörlich Drbonnanzen unterwegs, um in die oft fehr entlegenen Dörfer biese Ausschreibungen zu bringen, die die armen Landleute mit einer für uns fehr erfreulichen Bunktlichkeit ohne Rogern Sobald indes der vorhin erwähnte Antonowis feine Laufbahn begann, marb es fein eigentliches Kriegs= geschäft, im Lande herum zu reiten und ben Dörfern bei Strafe bes Abbrennens zu befehlen, nichts an uns zu liefern; fand er Transporte bereits auf ber Strafe, fo zwang er sie zum Umkehren, und konnte er einzelner unserer Ordonnanzen habhaft werden, so totete er sie und vernichtete ihre Ausschreibung. Daburch ward nun unser ganzes bis= beriges Verpflegungsspstem auf einmal erschüttert, stärkere Kommandos mußten jedesmal die Ausschreibungen an Ort und Stelle bringen, die Transporte begleiten, keine einzelne Ordonnang war fortzusenden, fein Offizier konnte einzeln ohne Bebedung reiten. Der beschwerliche Dienst, ber baraus für den Soldaten entstand, die Verlegenheit, in ber wir fortwährend wegen unserer Ernährung ichmebten, machte uns offenbar mehr Sorge als die offenen Keindfeligkeiten, benen mir ju gleicher Zeit an unferer Boftenkette zu begegnen hatten. Natürlich murden folche Detache= ments gegen biefen neuen Feind in unserem Rücken abgesendet, doch zeigte es sich bier bald, daß für den funstgerechten Solbaten ein berartiger Rrieg die schwierigste Aufgabe ift. Weber Antonowit noch feine Gefährten trugen Uniform; in ihrer gewöhnlichen Rleidung, durch gewöhnliche Landpferde beritten, waren die Waffen, die sie bei sich führten, das einzige, mas sie von den Landleuten unter-

Sorafältig vermied Antonowit jedes offene Befecht mit unseren Truppen, wenn er nicht in einer vierober fünffachen Ueberlegenheit mar. Kamen ihm feine Gegner auf ben Hals, so zerstreute er sich entweder in bem nächsten Walbe ober ritt auch (wie wir es nachher erfahren haben) in ein nahgelegenes Dorf, vergrub feine Waffen in einem Düngerhaufen, stellte feine Pferbe unter bie übrigen Ackerpferbe und nahm mit ben Seinen an irgend einem ländlichen Geschäfte teil. So verschwand er por ben Augen mehrerer ihn verfolgenben Detachements, und unfere Leute ritten burch ein folches Dorf, welches ihm zum Berfteck biente, um gleich binter ihrem Rücken jene Bande wieder aufstehen zu feben. Daß diese Art bes Kriegführens ben damaligen volnischen Verhältnissen ganz angemeffen mar, läßt fich nicht leugnen, und man muß ein richtiges Benehmen auch an seinem Feinde ehren; entschuldigen aber läßt es sich bagegen nicht, bag Antonowis bie preußischen Solbaten, die in feine Bande fielen, nicht bloß tötete, das märe durch seine Lage zu erklären, sondern bies mit einer schaubererregenden Grausamkeit that. waren zwei Dragoner bes bamaligen Regiments Werther feine Gefangenen geworden; er ließ fie nadend ausziehen, an einen Baum binden und ichog mit Biftolen als Bielscheibe nach ihnen; der eine war bereits so langsam ge= morbet, als ein herzueilendes preußisches Konimando biefes unmürdige Gesindel verjagte und den andern noch lebenben befreite.

Bis in die Mitte des Monats September war die sogenannte Belagerung von Warschau in der vorhin geschilberten Art fortgesetzt worden. Die Polen hatten von Zeit zu Zeit nicht ohne Ersolg Ausfälle gemacht, Zustrauen gewonnen und die Fortschritte der Belagerungs:

arbeiten zum Stillstande gebracht, so baß man endlich in bem preußischen Hauptquartier, besonders nachdem in Südpreuken sich eine Insurrektion zu verbreiten anfina, zu ber Ueberzeugung fommen mußte, daß das bisherige Verfahren fehlerhaft und von der weiteren Fortsetzung desfelben fein Resultat zu erwarten sei. Der König hob baber bie Belagerung im Anfang des September auf, führte die Armee in das Lager bei Chrzonowice zuruck, wo er die= felbe am 18. September verließ und nach Berlin guruckfebrte. Da eine Wunde des Generals Schönfeld wieder aufgebrochen mar, so erhielt an feiner Stelle ber bis bahin infolge seiner früheren Krankheit noch immer von der Armee entfernte General Favrat das Rommando des Narewforps, mahrend ber Graf Schwerin ben Befehl über bie am linken Weichselufer befindlichen Truppen nach der Abreise des Könias selbständia führte.

Die Aufaabe, welche dem letteren badurch zufiel, mar Das heer, welches er befehligte, mar zwar keinesweas entmutiat, aber wohl durch Krankheiten bebeutend geschwächt; es follte bie bei ber Belagerung von Warschau gebrauchten, in einem bedeutenden Bark versammelten unbespannten Geschüte, die im Rücken der Armee angelegten vielen Lagarette beden, und feine Berpflegung war durch das lange Verweilen in der Umgegend von Warschau sehr schwierig. Das bei ber Belagerung von Warschau unter bem General Fersen mit befindliche russische Korps hatte sich ganz von dem preußischen getrennt und war in das Sandomirsche an die Weichsel marschiert. Die Insurrektion in Subpreußen aber nahm mit jedem Tage zu, da nach ber Aufhebung ber Belagerung von Warschau ein polnisches Korps von 6000 Mann unter ben Generalen Madalinsty und Dombrowsty längs ber

Beichsel in der Richtung auf Bromberg zur Unterstützung jenes Aufstandes betachiert und bereits in die Broving eingedrungen mar. Alles biefes gab ben Gbelleuten in Gudpreußen, von denen allein ber Aufstand ausging, die Mittel. ihre bis dahin sich gang ruhig verhaltenden Bauern teils mit Silfe ber Geiftlichen, teils burch Vorfpiegelungen ober auch zuweilen mit Gewalt zu Aufgeboten zu versammeln, die einzeln in der Proving gerstreuten fleinen preußischen Rommandos zu überfallen, die königlichen Kaffen zu plündern. Man hatte zwar gleich bei ben ersten Unzeichen biefer Infurrektion noch mehrere Regimenter aus ben alten Brovinzen zum Aufbruche nach Südpreußen beordert, auch von ber mobilen Armee bedeutende Detachements zur Dämpfung ber Unruhen zurückgeschickt. Aber alle biefe kleinen Korps handelten größtenteils ohne allen Zusammenhang, es fehlte an einem allgemeinen Plan, teils in hinsicht ber zu unternehmenden Operationen, teils zur richtigen Behandlung ber verschiedenen Rlassen ber Ginwohner: hier geschahen große, nur ber Insurrektion vorteilhafte Diggriffe; häufig ließ man es gegen die Anführer ber Aufrührer an ber nötigen Energie fehlen, suchte bagegen nicht burch richtige Behandlung ben Bauern von ihnen zu trennen, mährend auf anderen Bunkten die Gewalt bes Rrieges finnlos und nur zur Erreichung von Privatzwecken benutt murbe. Bu dieser letten Klasse gehörte ein preukischer Oberft Szekuln. ber noch mährend ber Belagerung von Warschau mit einer unumschränkten Vollmacht zur Dämpfung ber Unruben nach Sübpreußen betachiert mar. Szefuln, ein Ungar von Geburt und noch ju Zeiten Friedrichs in preußische Dienste getreten, befaß vielen perfonlichen Mut: bies mar aber auch fast feine einzige gute Gigenschaft. Sich felbst überlaffen, benutte er seinen Auftrag zum schamlofen Plündern und abscheulicher Gewaltthätigkeit. Bald erpreßte er von einer Gattin durch das Vorgeben, daß er den Besehl habe, ihren Mann totschießen zu lassen, bald von Eltern unter dem Vorwande, daß er ihre Söhne müsse hängen lassen, beträchtliche Summen oder ihre Kostbarkeiten. Er stahl buchstäblich in Kirchen und Klöstern, wo er nur etwas sinden konnte, und schlug dadurch der Sache des Königs, der Ehre des preußischen Namens tiese Wunden. In wenig Wochen hatte er bedeutende Reichtümer für sich zussammengeplündert, die jedoch die Nemesis, wie wir es später sehen werden, ihn gerechterweise nicht genießen ließ.

Der General Favrat, ber am 29. September in Batrocznn das Kommando des ihm anvertrauten Korps über= nommen hatte, fand biefes noch in ber früher angezeigten Stelluna: Kavrat hielt dieselbe mit Recht, insofern man nun einmal nicht offensiv verfahren und die polnische Stellung über den Saufen werfen wollte, unter den gegen= wärtigen Verhältnissen für zu ausgebehnt. Es ging bamals bas Gerücht, bag es bie Absicht von Mabalinsky und Dombrowsky fei, nicht auf ihrem früheren Wege zu= rudaufehren, sondern über die Beichsel zu feten, um uns im Rücken anzugreifen. Deshalb wurde die Division des Generals Günther erft an den Omulew und endlich an den Orzyc zuruckgezogen, so daß Kavrat sein Korps dadurch mehr konzentriert hatte, es im Rotfall in höchstens zwei Tagen bei Ciechanow vereinigen konnte. Bährend biefe verschiedenen Bewegungen unter fast täglichen Gefechten ausgeführt murben, verlor ich auch meinen in biefen Blattern icon häufig genannten General Wilbau. Bei einem Bimat hatte er fich nächtlich erfältet, beim schnellen Reiten noch dazu förperlich beschädigt, so daß ein breitägiges Rieber die bis bahin eisenfeste Gefundheit dieses in vieler

Beziehung originellen Mannes vernichtete. Es erscheint mir nicht unmerkwürdig, daß der General, der in seinen gesunden Tagen niemals von Kriegs- oder Dienstangelegen- heiten sprach, sich nur gezwungen um sie bekümmerte, mir in den letzten 24 Stunden vor seinem Tode, wo er immer- während in Phantasien ausbrach, beinahe unaushörlich Offensivoperationen für unsere ganze Armee zur Einnahme von Warschau auftrug.

3ch muß hier bas Geständnis ablegen, bak ich mit einer großen Reigung jum Spott, die mir besonders in früheren Sahren fehr eigen mar, oft über bie Schmachheiten des Generals und die Blößen, die er sich dadurch gab, mutwillig migelte, aber ebenfo wird es mir Pflicht, in diesem Abrif meines Entwicklungsganges zugleich bas Bekenntnis abzulegen: bag ich es nur für ein gunftiges Ereignis ansehen kann, in ber Nähe dieses Mannes und in ben baraus entspringenben eigentumlichen Verhältniffen gelebt zu haben. Mußte ich schon die Nachsicht, mit der er mich behandelte, bankbar erkennen, so banke ich ihm vor allem verstärkten Wiberwillen gegen jede Intrique und ben auf sein Beispiel gegründeten Sinn, ben Soldaten menschlich zu behandeln und die Kriegsbildung nicht in einer kleinlichen Bedanterie ober Exerzierspielerei zu suchen. Ja selbst badurch, daß er sich wenig oder gar nicht um die Dienstaeschäfte bekummerte, zwana er mich in gewisser Art. mich früher, als es fonft ber Kall gewesen mare, selbständig au entwickeln.

Da ich hier einmal babei bin, von mir felbst zu erzählen, so möge nun auch noch bie folgende mich betreffende Begebenheit hier stehen, wenn ich gleich, um sie zusammenshängend zu beendigen, badurch genötigt werde, einige Jahre vorzugreifen.

Bei ber Menge einzelner fleiner Boftengefechte, welche bei ber Division bes Generals Wilbau im Laufe biefes Reldzugs vorfielen, befahl der General einst auch einen Uebergang ber Schüten feines Regiments über ben Rarem, um einen von ben Polen gegenüber von Bultust (bem Rantonnement bes Generals) in dem Dorfe Boplamy aufaestellten Bosten zu vertreiben. 3ch ging mit bieser Erpedition, mir verjagten die Polen in den hart babinter liegenden Wald und erbeuteten einige Waffen und Gefangene. Es war jedoch von Saufe aus nicht bie Absicht. jenen Vosten weiter zu behaupten, und wir traten baber nach furzem Aufenthalt, von den fich wieder sammelnden Bolen von weitem verfolgt, unferen Rückzug an. Weg führte durch einige am Flusse befindliche Rolonisten= häuser, und hier trat ein Schütze aus, um — lächerlich genug - einen irbenen Topf und ein Ropftiffen aus einem Saufe zu nehmen. Ich verwies ihm dies fehr ftrenge, er erwiderte aber tropia, daß im Kriege jeder für sich sorgen muffe. Es mar bei biefem Anfange ju einer Blunderung zu beforgen, daß andere das boje Beifpiel nachahmten und mabrendbeffen die Bolen uns auf den Leib rudten. Unter biesen Umständen brachte die tropige Wiberrede mich fo auf, daß ich ben Degen jog, um ben Menschen nieder= auftechen. Mein Stoß traf freilich nur ben Batrontaschenriemen, an dem die Klinge sich umbog. Der Mensch war indes badurch sichtbar erschreckt, trat in bas Glied gurud, und wir konnten in Ordnung unferen Rudgug fort- und wieder über ben Fluß seten. Da ich nicht besonders rachfüchtig bin, fo bachte ich nicht weiter an ben Borgang und bankte eigentlich bes Abends Gott, daß ich ben Menschen nicht niedergestochen. Der ganze Borgang tam mir burch bie Zeit so aus bem Gebachtnis, bag ich bie Berfon und

ben Namen bes Schützen völlig vergessen hatte. Mobi sieben ober acht Sahre fpater, als ich bereits Sauptmann war, erfuhr ich zufällig, daß ein Unteroffizier von einer fremben Rompagnie, ber bis babin im Reich auf Werbung gewesen mar, lebensgefährlich frank zuruckgekommen und gleich ins Lazarett gebracht fei. Wenige Tage nachher tam ber Lazarettauffeber eilig zu mir mit ber Bitte bes sterbenden Unteroffiziers, boch fogleich zu ihm zu kommen, ba er mich noch por seinem Tobe zu sprechen muniche. Obaleich ich mir feine Veranlaffung bazu benten fonnte, fo erfüllte ich boch natürlich sogleich seine Bitte. Bier fand ich nun jenen bereits im Tobestampf liegenden Schüten. ber mir seine zitternbe Sand reichte und mich für seinen einstigen Ungehorsam um Verzeihung bat, indem er gleichzeitig Worte ber Ermahnung an die übrigen Kranken richtete: ich barf es mohl nicht erft beteuern, daß wir alle, bie mir Teilnehmer biefes Borgangs maren, uns tief bemeat fühlten.

Der Nachfolger meines alten Wilbau in bem Befehl ber Division war ber General Amaubrit, \* dem ich, um ihn mit den dortigen Lokalverhältnissen bekannt zu machen, zugegeben wurde. Diese neue Generalität war indes ein sehr ungünstiger Ersatz seines Vorgängers, es ist keine Uebertreibung, wenn ich sage, daß Amaudritz keine einzige der guten Sigenschaften Wildaus, wohl aber die Unvolkommenheiten desselben nach einem viel größeren Maßstabe besatz. Sein Wissen war wenig aus dem Kreise eines Hauptmanns herausgetreten. Peinlich, ohne Unternehmungsgeist, belebte ihn eigentlich nur der Gedanke an gutes

<sup>\*</sup> Bar aus Stalien geburtig und hatte im fiebenjährigen Rrieg gebient.

Rochen und kleinliche Knauserei. Ich setzte baher alle meine kleinen Kräfte in Bewegung, um von ihm fortzukommen, welches mir benn auch glücklicherweise balb gelang.

Durch das Zurückziehen der Güntherschen Division an den Orzyc war den Polen ein bedeutender Teil des Narem zum versuchten Uebergange preisgegeben. Der polnische General Woyczinsty ergriff denn auch bald die Ofsensive. Er ging auf einer Floßbrücke am 25. Oktober mit 4000 Mann und sechs Geschützen über den Narem und erschien so am Abend dieses Tages unerwartet bei Groß-Magniszewo vor einer am rechten User des Orzyc auf einer Söhe erbauten Schanze, die er durch Uebersall zu nehmen hoffte; die Schanze war durch eine Kompagnie des Regiments Wildau unter dem Major von Marschall besetz, und dieser Ehrenmann wies die ihm so sehr überslegenen Gegner mit blutigen Köpfen zurück.

Nun wurden in der Nacht von uns so viel als möglich Verstärkungen nach dem bedrohten Punkte geschickt. Der General Amaudrit, der eigentlich seiner Pflicht nach
auch zu diesem Teil seiner Division hätte eilen sollen, fand
dies indes nicht für gut und schickte den unter ihm befehligenden General Bieberstein, einen ehrlichen, unverzagten, jedoch schon unbehilstichen Mann, hin; es wurde
für den anderen Morgen ein allgemeiner Angriff von
preußischer Seite in drei Kolonnen beschlossen. Der Hauptangriff, der aus drei Kompagnien des Regiments Wildau
unter dem Obersten (nachherigen Generalleutnant) von
Dierike bestand und durch drei Eskadronen unter dem General Bieberstein gedeckt wurde, ging auf die Mitte des
Feindes über die bei Groß-Magniszewo besindliche Orzycbrück; den linken Flügel der Polen griff der Major, nach-

berige General von Klüchtner mit seiner Kompagnie vom Regiment Wildau aus der Richtung seines Kantonnements von Afnradowo an, und von Matow betachierte ber General Günther zwei Kompagnien und zwei Eskabronen unter dem Oberstleutnant Schimmelfenning und Major Sacken in die rechte Klanke bes Feinbes. Bei Groß= Magniszewo suchten die Polen, welche ihre Infanterie in die Gärten und hinter Zäune gestellt hatten, burch ben Gebrauch ihrer Geschütze sich ernstlich ju verteibigen, fo daß uns diefer Angriff mehrere Leute kostete. bie beiben vorhin ermähnten Klankenangriffe zugleich hörbar wurden, verloren die Polen, trop ihrer großen Ueberlegen= beit, ben Mut und traten ben Rückzug an, ben bie feindliche Reiterei noch zu beden versuchte, babei aber von ber unfrigen gänzlich in die Flucht geschlagen marb. Der Berluft ber Breugen beftand in ungefähr 20 Getöteten und 50 Vermundeten; ben Polen murben fechs Ranonen ge= nommen, ber General, gehn Offiziere und 400 Gemeine ju Gefangenen gemacht.

In Vereinigung mit dem jest von allen Seiten ersfolgenden Borrücken der Russen, dem Siege, den der General Fersen bei Macejowice (wo auch Kosziusko gefangen wurde) erkämpste, brachte der bei Magniszewo soeben ersungene Borteil einen gänzlichen Umschwung unserer discherigen devensiven Lage hervor, und da auch zu gleicher Beit die vorhin erwähnte Streispartei des Antonowis in mehreren kleinen Uederfällen zersprengt war, so genehmigte der General Favrat den Antrag des Generals Günther, den Feind zu verfolgen und einen Teil des soeben verslassenen Terrains wieder einzunehmen.

Mir ward bei dieser Gelegenheit das glückliche Erseignis zu teil, daß ber General Günther, der einen Ab-

jutanten brauchte, mich mit Genehmigung des kommanbierenden Generals zu sich nahm. So schnell es meine Pferde nur vermochten, eilte ich zu meiner neuen Bestimmung, fand indes den General schon bis an den Omulew vorgerückt, sowie überhaupt bei dieser ganzen Expedition meine Hoffnung, noch an mehreren Kriegsereignissen teil zu nehmen, nicht befriedigt ward, denn es war mit den Polen nichts Ordentliches anzusangen; sie hielten nirgends Stich.

Dem General war es in der damaligen Lage hauptfächlich darum zu thun, mit den über Grodno in dem Bialyftokschen vorrückenden Russen so schnell als möglich in Berbindung zu kommen; er detachierte daher 100 Bosniaken,
die ich zu jenem Zweck begleiten mußte. Rach einigen Märschen war ich so glücklich, in dem Städtchen Lomza
auf den russischen Obersten Anrep (denselben, der als
Generalleutnant in dem Feldzuge 1807 in Preußen blieb)
zu stoßen, mit dem ich dann die wechselseitige Verbindung
zur Zusriedenheit meines Generals verabreden konnte.

Die ganze Expedition führte übrigens zu keinem ordentlichen Gefecht. Dagegen führte berfelbe, wie dies im Kriegsleben der Fall ist, zu manchen Abenteuern, von denen ich das eine wegen seines tragikomischen Ausganges hier noch als eine kleine Abwechslung erzählen will.

Ein Flügeladjutant des Königs, der diese Stelle nur der Gunst der damals alles vermögenden Gräfin Lichtenau dankte, hatte sich dei Aushebung der Belagerung von Warschau undesonnen beim Könige beschwert, daß er nicht so wie mehrere seiner Genossen den Orden pour le mérite bekommen habe. Der König antwortete, er müsse ihn sich erst verdienen, und um ihm dazu Gelegenbeit zu geben, wolle er ihn als Volontär zum General Günther schiefen.

Günther nahm diese königliche Neußerung buchstäblich, und sowie nur eine Patrouille auf den Beinen war, so mußte sie der erwähnte Rittmeister begleiten, und auf diese Art war er auch ein Teilnehmer unserer vorhin geschilberten Expedition. Der königliche Flügeladjutant mochte ein ganz guter Mensch und nicht ohne Bildung für das gesellige Leben sein, aber ein Feldsoldat war er nicht; denn die geringste Körperbeschwerde oder Entbehrung verleitete ihn zu unmännlichen Klagen, und dabei hatte er noch die große Unvorsichtigkeit begangen, über manche provinzielle Sigentümlichkeit der Bosniakenossiziere zu spotten, wodurch diese veranlaßt wurden, ihn gemeinschaftlich zur Zielscheibe ihrer oft starken Neckereien zu machen.

Wir hatten so einen aanzen Taa auf unseren Kreuzund Querzügen zu Pferde zugebracht, vergeblich einzelnen feindlichen Saufen nachgesett und tamen wohl durchnäßt, schon nachdem es bunkel mar, an einen einzeln liegenden abeligen Sof, ber fich seiner Lage nach zu einem Nacht= posten eignete. Es murbe baher fogleich die Begend abpatrouilliert, Bedetten ausgesett und für unsere nächtliche Sicherheit gesorat, mahrend unfer Begleiter am Ramin flagend feine Rleider zu trodnen versuchte und ein Offizier bes Detachements für unsere Beköstigung zu sorgen über-Diefer lettere, unglücklicherweise ein erklärter Gegner bes Flügelabjutanten, tam nach einiger Zeit mit einem traurigen Gesicht zu uns und erklärte. bak außer Rartoffeln, stinkenden Baringen und fehr schlechtem Kornbranntwein, welches alles er uns auf ben Tisch fegen ließ, nichts zu haben sei, indes er jedem von uns, den Volontär ausgenommen, ins Dhr fagte, wir wurden noch ein gutes Abendessen bekommen. Während wir also nur zum Schein aßen, stürzte fich diefer unglückliche gefonnte Mann mit bem

hunger ber Berzweiflung auf die ihm vorgesetten Speifen. von benen er abwechselnd unter Fluchen und Klagen eine Quantität verzehrte, die dem Bolumen nach für drei Holzhauer genügend gemefen mare. Dies mar aber gerabe, was fein Widersacher beabsichtigte, benn nun trat er auf einmal mit freundlichem Gesicht aus einem Nebenzimmer und fagte: "es hat sich boch noch etwas gefunden," wobei wir nun burch die geöffneten Thuren auf einmal einen mit Speisen und Wein gierlich besetten Tisch erblickten. Berzweiflung bes getäuschten Mannes mar in höchstem Grade komisch; alle Leckereien, die er durch Wochen mißmutig entbehrt hatte, sah er wie durch Rauberei auf einmal vor sich steben, ohne sie genießen zu können: ich glaube. bätte er in dem Augenblick eines der Mittel gehabt, burch bie die alten Römer noch mährend ber Mahlzeit ihren bereits befriedigten Appetit zu reizen verstanden, er murbe es ohne Bedenken angewendet haben.

Wir waren schon auf dem Rückmarsch von unserem Streifzuge, als ich von Günther den Besehl erhielt, ihm sogleich nach Zakroczyn, wohin er abgegangen war, nachzukommen. Dies bewerkstelligte ich denn nun auch, so schonell es mir möglich war, und ersuhr bei meiner Ankunft die neue Bestimmung, welche meinem General zu teil geworden, die durch eine Kette ungünstiger Verhältnisse, die sich bei unseren Truppen am linken Weichselufer erzzeuat hatte, berbeigeführt worden war.

In meiner früheren Erzählung habe ich es angebeutet, baß ber General Graf Schwerin, nach bem Abgange bes Königs mit bem Oberbefehl am linken Weichselufer befleibet, in bem Lager bei Chrczonowice stand, und baß die Generale Madalinsky und Dombrowsky bereits mit einem

Korps die Bzura passiert und in Südpreußen zur Unterstützung der dort begonnenen Insurrektion eingebrochen waren. Die Aufgabe, welche der Graf Schwerin zu lösen bekam, war allerdings sehr verwickelter Art. Er sollte die aus Warschau gegen ihn gerückten Truppen im Jaum halten, die Korps von Madalinsky vernichten, die Insurrektion dämpsen und die von den Preußen im Sandomirschen besetzten Punkte sesthalten; die ihm dazu disponiblen Streitkräfte waren nicht zahlreich, die Behörden und Generale, welche ihn unterstützen sollten, wenig ihrer Aufgabe gewachsen, und er selbst wählte nun noch Maßregeln, denen offenbar mehr die Absicht, mit dem Feinde zu manöverieren, als mit ihm ordentlich zu schlagen, zu Grunde lag.

Madalinsky mar nach unbedeutenden Gefechten (nur bei Labicznn hatte ihm der damalige Leutnant, nachherige Oberft Beger einen helbenmutigen Widerstand entgegengefest, erst den Rirchhof, bann die Rirche, zulest felbst ben Altar noch verteidigt) von der Bzura unaufhaltsam auf Bromberg marschiert, hatte bort den Obersten Szekuly, ber sich ihm mit gang unverhältnismäßig geringen Streitkräften entaegenstellte, geschlagen und gefangen und schien nun in biefer Stadt, die ihm Magazine und gut gefüllte Regierungskassen gab, sein Sauptquartier zur Verbreitung der Infurreftion aufschlagen zu wollen. Schwerin faßte ben auch vom Ronige genehmigten Entschluß, mehrere fleine Korps, die von den Generalen Schwerin II und Bollit und bem Obersten Lediwary geführt murben, gegen Bromberg zu senden; da diese aber nicht unter einem Befehl und mit freier Vollmacht vereinigt, sondern durch Instruktion aus bem Hauptquartier geleitet murden, so mar es beinahe unvermeiblich, baß biefe angeordneten fünstlichen Umging= lungemärsche fein Resultat ergaben.

Nur ber Oberst Lediwary marschierte mit einiger Energie; er kam eben bei Thorn an, als ein Teil des Madalinskyschen Korps, bei Szulit über die Weichsel gegangen, einen Sturm auf diese damals sehr unvollkommene Festung gewagt, den aber der damalige Kommandant Oberst v. Hundt abgeschlagen hatte, und bewirkte durch sein Erscheinen nun, daß der Feind nicht allein keinen neuen Anzgriff wagte, sondern sich auch wieder auf das linke Weichselsufer zurückzog.

Der General Pollitz war mit seinem Korps in gewöhnlichen Märschen bis an die Warte gerückt; da er aber bort den General Schwerin II, der sich mit ihm vereinigen sollte, nicht antraf, so glaubte er allein nichts unternehmen zu können, und jener General Schwerin, ein früherer Abjutant und Günstling des Prinzen Heinrich, verweilte nicht allein trotz aller Besehle, gegen Madalinsky zu marschieren, unerklärlich und der preußischen Kriegsehre unwürdig dei Posen, sondern schickte dem General Pollitz auch noch die Besehle zu, zu ihm nach Posen zu kommen, wo er sich wahrscheinlich ohne diese Verstärkung noch nicht für sicher hielt.

In Südpreußen griff unter diesen Umständen der Aufstand immer mehr um sich, es sehlte an einem an Ort und Stelle befindlichen Oberbesehl und an politisch-administrativen Maßregeln, um den nicht übel gesinnten, wenigstens neutral gestimmten Bauernstand noch mehr zu gewinnen und von unseren fortdauernden Feinden, den Sbelleuten, zu trennen. Statt dessen bekam der Graf Schwerin von den in der Provinz besindlichen Behörden einen Angstbericht nach dem anderen, und dies veranlaßte ihn zu der sur das Interesse von Preußen so ungünstigen Maßregel, den General v. Laltors, der im Sandomirschen bei Opatow

stand, näher an die südpreußische Grenze heranzuziehen, worauf die Desterreicher sogleich mit der ihnen eigenen Lift jene Orte besetzen, um sie für sich zu behalten.

Wenn man alle biefe halben, unzusammenhängenben Makregeln ermägt, so ift es mohl kein Bunder, daß Mabalinsky bis über die Mitte Oftober ganz gemächlich bei Bromberg weilte und Ausschreibungen sowie Rekruten mit Büte ober auch Gewalt an sich ziehen konnte. beinahe keine himmelsgegend, in der man nicht mabrend biefer Zeit seinen Angriff besorgte; bald follte er auf Danzig losgehen, bald über die Weichsel in dem Rücken bes Kavratiden Korps operieren, balb nach bem Sandomirichen ziehen ober ben Rudweg nach Warschau antreten. ber Front bes Grafen Schwerin hatten fich fleine polnische Korps bei Blonie und Nabarczyn, also in ziemlicher Entfernung aufgestellt, und nur gegen die von uns an ber Bzura besette Linie mar ber Fürst Boniatomsky mit einem angeblich 6000 Mann ftarken Korps vorgerückt, mit bem er eine Kelbschanze bei Sochaczem anariff. v. Schent verteidigte biefelbe mit einem ungefähr 400 Mann starken Bataillon, aber so ehrenvoll und mutig, baß bie Polen sowohl diesmal als bei einem später wiederholten ähnlichen Versuch völlig zurückgeschlagen murben. Es mar bies eine der ehrenvollsten preußischen Kriegshandlungen am linken Beichfelufer.

Daß Schwerin im Anfange, ehe er den Gang der feindlichen Unternehmungen übersehen konnte, in dem Lager bei Chrczonowice anscheinend unthätig blieb, mochte sich wohl durch die geschilderte Lage entschuldigen lassen. Aber unerklärlich bleibt es, daß er, besonders nachdem Kosziusko geschlagen und Suworow gegen Warschau vorgerückt war, nicht zu dem Entschluß kant, auf die vor seiner Front besind-

lichen polnischen Korps loszugehen, um sie einzeln zu schlagen. Statt bessen aber blieb er unschlüssig stehen, zersplitterte sich täglich mehr, indem er überall hin und her betachierte, und rückte endlich, durch falsche Kombinationen irre geleitet, mit fünf Bataillonen dem zurücktehrenden Mabalinsky auf einem so schlecht gewählten Wege entgegen, daß dieser mit seiner ganzen, nicht unbedeutenden Beute wohlbehalten wieder über die Bzura gehen und sich mit dem ihn erwartenden Fürsten Poniatowsky vereinigen konnte.

Ein Schrei bes Unwillens ging durch die preußische Armee, als dieser schmachvolle Ausgang bekannt wurde. Ein Insurgentenhausen hatte lange Zeit hindurch unsere Provinzen gebrandschatt, und wir waren bloß durch die schlecht genommenen Maßregeln nicht im stande gewesen, sie weder zu züchtigen, noch die auf Warschau losrückenden Russen zu unterstützen.

Schwerin war kein böser Mensch, aber ihm fehlte Urteil und Entschlossenheit; er frug zu viel an, und die königlichen Besehle trugen auch manches dazu bei, ihn unssicher zu machen. Auch ist es nicht zu leugnen, daß besonders nach dem Gesecht bei Magniszewo der General Favrat wohl etwas zu seiner Unterstügung hätte thun können.

Es war ein sonderbares Geschick, daß der Name Schwerin, mit Recht in den preußischen Annalen hoch geseiert, in diesem Feldzuge sogar in zwei Generalen dieses Namens einen Fleck erhalten mußte. Der König nahm dem Grasen Schwerin I in sehr schonenden Ausdrücken das disher geführte Kommando am linken Weichseluser (wobei er sich aber zu seinem Unglück nicht beruhigte) und übertrug dieses dem General Favrat, wogegen der General Günther das disher von Favrat geführte Kommando am rechten Weichsels und Narewuser erhielt, dem späterhin

auch noch ber Sberbefehl über bas Korps bes Generals von Brünneck hinzugefügt wurde, ba biefer nach seinem Gouvernement Königsberg zurückkehrte.

Bünther mar ber Sohn eines Keldpredigers bei bem Regiment, welches Friedrich der Große als Kronprinz in Ruppin befehligte: eine unverbürgte Sage wollte mit biefem letten Umstande die Abstammung des Generals sogar in Berbindung bringen. Gunther mar urfprünglich jum geiftlichen Stande bestimmt, aber ber fiebenjährige Rrieg und fein dadurch gewecktes überwiegendes Talent riffen ihn in die Kriegslaufbahn, die er anfänglich bei der alliierten Armee anfina, bann nach bem Frieden in ein preukisches Rürassierregiment einrangiert wurde und hier nun von Stufe zu Stufe, mit manchen Schwieriakeiten fämpfenb. emporftieg. Sein fraftiger Beift wohnte in einem ungewöhnlich kleinen Körper, so baß, wenn er ein nur mittel= mäßig großes Pferd besteigen wollte, es ihm beschwerlich wurde, mit ber rechten Sand ben Sattelbaum anzufaffen. er gab sich bann gewöhnlich die erste Silfe, indem er die Schabrace angriff, fich an biefer bis zur Bobe bes Sattels beraufschwang und fo, felbst im Alter noch, mit großer Leichtigkeit bas Pferd beftieg. Die Natur hatte ihm einen schnellen und scharfen Blid, eine ungewöhnliche Kraft bes Willens gegeben; ein feltenes Gefühl für bas, mas er als feine Pflicht erkannte, und ein ebenso starter Thatendrang belebten die Bruft diefes edlen Mannes. Krüber zum Studieren bestimmt, hatte er fpaterbin auf biefer miffenschaftlichen Grundlage mit vielem Erfolg feine friegerische Bildung fortgebaut, und er vereinigte in feltener Beife bie Renntnisse bes kleinen Dienstes mit den Ansichten bes Beerführers. Im Gefecht belebte ihn ber Mut bes Junglings bis zur Verachtung jeber Gefahr: er geborte zu ber

alten Preußenschule, die sein Freund Gleim mit ben Worten bezeichnet:

"Wir fragen nicht, wie ftart er ift, Wo fteht er, fragen wir."

Nur ber Erfüllung feiner Dienstpflichten und bem Wohlthun mibmete er ausschließlich fein ber Tugend ge= weihtes Leben, da er frühe schon, man sagt, durch eine unglückliche Liebe veranlaßt, fich ben gefelligen Freuben entzogen hatte: niemals trank er Wein, af täglich nur einmal und nur von einer Speise. Von dem Anbruch bes Tages an mar er mit ber Erfüllung feiner Dienstoflichten beschäftigt; die etwa übrig bleibenden Stunden gehörten An körperliche Entbehrung und Anstrengung gewöhnt, leiftete er in diefer Hinsicht bas beinahe Unglaubliche: ein Dienst= ober Spazierritt, wenn ihm gum letteren einmal die Zeit übrig blieb, von vier bis fechs Stunden war etwas gang Gewöhnliches. Als kommandierender General bereifte er im Sahr 1795 die Kantonierungen feines Rorvs zu Bferbe und machte auf biefe Art ungefähr 150 Meilen; sein Nachtlager mar bann die erste beste Hütte, eine Schütte Stroh, und wo dieses sich nicht fand, die Ofenbank. Rekognoszieren, das Terrain studieren, mar bei jedem Ritt feine Lieblingsbeschäftigung, und er hatte auf diesem Wege sich einen unglaublichen Scharfblick erworben. Sehr ernsthaft sagte er mir einmal: "Seben Sie, wenn man zu Pferbe fteigt, muß man nur militärische ober gottselige Gebanken haben." Seine Ginnahmen gehörten ber reichlichen Erfüllung feiner Berufsausgaben, bem Ankauf von Reitpferben, bie er aber fehr balb ju Schanden ritt, ber Bermehrung einer ansehnlichen Bücherund Kartensammlung; was bann noch übrig blieb, bekamen notleidende Untergebene oder ihm bekannt gewordene Arme.

Wenn ich hier nach strenger Wahrheit dieses vortresslichen Mannes Bild zeichne, so muß ich von der anderen Seite auch, um meiner Aufgabe treu zu bleiben, gestehen, daß seine abgeschlossene Lebensweise ihn wohl hin und wieder etwas einseitig gemacht hatte und daß er oft zu einer Heftigkeit hingerissen wurde, die zwar schnell vorüberging, doch aber im allgemeinen nicht ohne Nachteile blieb. Indes, wenn diese Schattenseiten es auch bezeichnen, daß er ein Mensch, also unvollkommen war, so blieb des Guten boch genug übrig, um den General für jeden, der ihn näher kannte, zu einem Gegenstande inniger Verehrung zu machen.

Die kriegerischen Greignisse, auf die ich vielleicht jest noch unter ber Anführung meines Generals gehofft hatte. wurden durch die unter ber Zeit durch Suworow erfolgte Einnahme erst von Braga, dann von Warschau unerwartet schnell in ein friedliches Geleife geleitet. Die Ueberrefte ber polnischen Armee, bes Krieges längft icon mube, ergaben sich teils in ganzen Korps an die nächsten preußischen Bostierungen, murden von den Ruffen gefangen ober fuchten einzeln nach ihrer Beimat durchzukommen. Nur ein kleiner Teil, der entweder an einer Berzeihung verzweifelte oder bie Begierbe bes Widerstandes noch in seiner Bruft trug, aina in das Ausland und bildete unter Dombrowsky, der porber preukische Dienste nachaesucht, ben man aus ein= feitiger Ansicht aber nicht angenommen hatte, bei ber französischen Armee den Kern einer Division, die durch Ueberläufer und angeworbene öfterreichische Gefangene sich nach und nach ausbilbete.

Biele Zerstörungsspuren hatte besonders um Warschau dieser kurze und nur durch unser unzwedmäßiges Benehmen verlängerte Krieg hervorgebracht. In Warschau selbst und

ber Umgegend herrschte, bis entfernte Zufuhren heranstommen konnten, fühlbarer Mangel an Lebensmitteln, und wir selbst waren, was besonders das Futter der Pferde anbetraf, keineswegs überflüssig versehen.

Der General ichicte mich, ebe bie Uebergabe von Barschau bei uns bekannt geworden war, an Suworow nach Braga, und da erinnere ich mich noch fehr lebhaft, wie eine Menge ganz guter Pferde berrenlos auf ben Felbern herumlief, die aber kein Mensch fangen mochte, weil ihm schon die Ernährung der eigenen zu schwer wurde. biesem Ritt, ben ich bei einer grimmigen Ralte bes Nachts unternahm und auf bem ich mir beibe Sände und Ruße erfror, hatte ich noch nicht bas Glück, den berühmten Türkensieger persönlich kennen zu lernen. Den Tag vorher war die Kapitulation von Warschau zu stande gekommen. Suworow hatte sein Quartier nach dieser Stadt verlegt, und die in der gleichen Nacht eingetretene Kälte hatte fo viel Treibeis erzeugt, daß an das Ueberseten über die Weichsel nicht zu benken war und ich mich begnügen mußte, mich in Braga etwas umzusehen.

Praga trug in jenem Augenblick allerbings ben Charakter einer mit Sturm genommenen Stadt, doch waren die Spuren der Verheerung um nichts größer, als ich sie späterhin häusig bei ähnlichen Gelegenheiten gesehen habe. Ich sühre dies nur deshalb an, weil ich die späteren Schilderungen der unter Suworow verübten Greuel doch nach diesem eigenen Anblick für übertrieben halten muß. Namentlich gilt dies von den 12—13000 Menschen, die an jenem blutigen Tage getötet sein sollen. Tote Pferde habe ich noch mehrere in den Straßen liegend gefunden, aber keinen Menschen, und es ist kaum anzunehmen, daß es möglich gewesen sein sollte, in dieser kurzen Frist, wo

ber Boben bereits scharf gefroren war, so viele Tausenbe einzuscharren. Alle solche von polnischen Schriftstellern herrührenden Angaben sind nur mit großer Borsicht aufzunehmen, da sie größtenteils nur zur Befriedigung ihrer aufgeregten Leidenschaft, zur Erreichung ihrer Zwecke schreiben.

Die verbündeten Heere bezogen nun in den von ihnen innegehabten Brovingen die Winterquartiere; die ruffischen besetzten Litauen mit Ausschluß der am linken Memelufer belegenen Woiwobschaft Trocky, in welche bas bisher von bem General von Brünneck befehligte preußische Korps rudte, bas ebenfalls unter die Befehle des Generals Gunther gestellt wurde. Bei Grobno ging die russische Bostierung auf das linke Memelufer über, von da nach ben Duellen bes Biebrz ober Bobrafluffes und längs bemfelben nach bem Narem, fo daß alles, mas an bem linken Ufer dieser Klüsse lag, von den Russen, das rechte Ufer derselben aber bis zur Beichsel gegen Thorn von dem Korps des Generals Bünther befett murbe. Warschau bis in die Gegend von Rava behielt Sumorow besett, von da ab zwischen ber Bzura und ber Pilicza mit Einschluß von Krakau kantonierte die von dem General Favrat befehligte Armee, und in bas Sandomiriche maren, seitdem Schwerin bies übereilt geräumt hatte, die Desterreicher, die übrigens keinen Teil am Kriege genommen hatten, schnell eingerückt.

## Der Untergang Polens.

Dies waren im allgemeinen die Stellungen, welche ben in Petersburg nun beginnenden Teilungsverhandlungen zur Grundlage dienten. Nach einer früheren Verabredung unter den drei beteiligten Mächten waren Preußen nicht allein die jett besetzen Striche zugesichert, sondern auch

bas Sandomirsche, Warschau und ein Teil von Samogitien am rechten Memelufer in der Gegend von Tilsit und Polangen. Da indessen im Sandomirschen, wie wir gesehen haben, Oesterreicher sich eingedrängt, die Preußen Warschau nicht erobert hatten, so erzeugte dies neue sich kreuzende Ansprüche, deren Beseitigung sich dis zum Oktober des kommenden Jahres hinzog.

Das Unterbringen ber bem General anvertrauten Truppen ebensowohl zur Erhaltung ber Ordnung in dem neuerwordenen Lande, als zur nötigen Erholung der Soldaten war also seine erste und vorzüglichste Sorge. An Raum dazu gebrach es gewiß nicht, und die Landkaute zeigte zu diesem Zweck eine Menge Städte und Dörfer, aber freilich von einer Beschaffenheit, die das Unterbringen des an einen besseren Aufenthalt gewöhnten preußischen Soldaten sehr schwierig machte.

hier mar die Entbehrung, ber Abstand gegen bie wahrlich auch einfachen vaterländischen Sitten doch zu groß. Die in dem Keldzuge schon durch fortdauernden Dienst und unvollfommene Ernährung erschöpften Soldaten entwickelten in diefen Schmuplochern bald einen neuen Krankheitsstoff. und in kurzer Zeit mehrte sich burch ein nervöses fauliges Fieber auf eine beunruhigende Art die Zahl der Kranken. Bei vielen Rompagnien mard die Bahl berfelben fo groß, baß sie nicht einmal den gewöhnlichen Friedensmachtdienst bestreiten konnten, und mancher wackere Krieger, den die Rugel verschont hatte, marb hier ein Opfer biefer ungunftigen Berhältniffe. Denn für die Kranten nur einigermaßen zu sorgen, war in diesem durch die Abelssouveränität tyrannisierten Lande beinahe unmöglich. Es wird wenig Länder in Europa geben, in benen die Menschheit ärger gedrückt und mißhandelt mar als bier.

Mein ehrwürdiger Günther griff in diesen geschilberten Rotstand fräftig ein, teils durch die Macht seines Amtes, teils durch seinen Privatgeldbeutel, den er, um kleine Erstrischungen herbeizuschaffen, mehr als einmal leerte. Sehr häusig war es in der ersten Zeit, wenn er bei seinen Ausritten einem zur Heimat siech zurückehrenden ehemaligen polnischen Soldaten begegnete, daß dieser von ihm nach dem nächsten preußischen Lazarett befördert und dort auf Kosten des Generals verpflegt wurde, da er nach seiner Lebensansicht es nicht für erlaubt hielt, derartige Ausgaben aus den Staatskassen zu becken.

Eine große Sorge mar es auch, die in diesem Lande burch ben Krieg gang aufgelösten Obrigkeiten wieder ber-Es bestanden nämlich früher bort in den Bezirken Kreiskommissionen, beren Wirkungstreis im allaemeinen bem eines preußischen Landrates ähnlich sein konnte; fie maren aus einigen von dem Abel gewählten Mitgliedern und ein paar Schreibern gebildet. Die eigentlichen Mitglieber ber Kommission, gewöhnlich auf ihrem Landaute und von der Kreisstadt entfernt, überließen die hauptfach= lichsten Geschäfte, die nicht gerade mit ihren Brivatinter= effen follidierten, jenen Schreibern, die ihren Wirkungsfreis nun benutten, um sich bestechen zu lassen und burch die Berkäuflichkeit ber Entscheidungen ihre Ginnahme zu verbeffern, so daß der arme Ginwohner meder bei der Regierung, noch bei ben Gerichten auf eine gerechte Behandlung rechnen konnte und daher auch felbst bei dem größten Unrecht felten klagte. Denn die damals üblichen Gerichte hatten eine ben Kreiskommissionen ganz ähnliche Ginrich-Die Richter murben auf ben Kreistagen aus bem Abel gewählt und hielten gewöhnlich alle Vierteljahre in ber Rreisstadt eine Gerichtssitzung. Auch bier fanden bieselben Erscheinungen statt; die Richter mahrten meist nur ihr eigenes Interesse und das ihrer Freunde; alle übrigen Angelegenheiten, die dies nicht gefährdeten, fielen in die Hände der Abvokaten, die womöglich noch schlechter als die vorhin geschilderten Kreisschreiber waren.

So schlecht biefe Ginrichtungen auch immer fein mochten, so blieb boch bem General nichts anderes übrig, als sie wieder herzustellen. Jeder Kreiskommission murbe ein ber polnischen Sprache fundiger Offizier zugefellt, um barüber zu machen, daß ihre Verhandlungen nicht zur Befriedigung von Privatzweden benutt murben. Chenfo murben bie Rreisgerichte auf seine Anweisung auch wieber ins Leben gerufen, und da der Appellationshof für die Kreisgerichte bes Teiles von Masovien, ben die preußischen Truppen inne hatten, sich in dem von Ruffen befetten Warschau befand, also ohne große Unbequemlichkeit nicht füglich von ben in unfere Obhut genommenen Ginwohnern benutt werben fonnte, fo errichtete Gunther in ber Stadt Nome-Miasto einen aus ausgewählten Mitaliedern ber Rreisgerichte gebildeten Appellationshof, ben er felbst mit einer lateinischen Rede (da er nicht polnisch sprach) eröffnete und barin ben Mitgliebern, wenn auch schonend, bemerklich machte, daß jeder parteiische Richter in ihm einen ernsten Geaner finden murbe.

So füllten mannigfache Kriegs- und Landesverwalstungspflichten die Stunden meines ehrwürdigen Günther, deren Erfüllung er sich mit einer Aufopferung und hingebung widmete, wie sie selten der Sterbliche zu leisten vermag. Da der General alles selbst, vielleicht sogar ein wenig zu sehr im Detail bearbeitete, so war mein Geschäftsstreis eigentlich sehr abwechselnd.

3ch mußte für bie Liften und Rapporte forgen, von

Zeit zu Zeit einzelne Ausfertigungen übernehmen ober prüfen; der General diktierte mir auch wohl Sachen, die geheim gehalten werden sollten. Ein paarmal ward ich nach Warschau verschiekt, dann auch wieder als Kourier nach Grodno an den Fürsten Reppnin, wo eine russische preußische Grenzregulierungskommission etabliert war, und bei welcher Gelegenheit ich auch den letzten unglücklichen König der Polen, Stanislaus, zu sehen bekam; jenen Fürsten, dem die Liebe einer Frau (Katharina) eine Krone gegeben, um sie nach dem Erkalten dieser Empfindung ihm wieder vom Haupte zu nehmen. Stanislaus hätte in dieser Hinssicht wohl mit Franz I. sagen können:

Souvent femme varie, Bien fol, qui s'y fie.

Im Sommer 1795 brauchte mich Günther noch jum Aufnehmen und Rekognoszieren einiger Gegenben, bei benen ich neue Gelegenheit, die Landessitten kennen zu lernen, in reichlichem Maße erhielt.

Mein Vorgesetzter muß nicht unzufrieden mit mir gewesen sein; denn am Schlusse bes Jahres überraschte er mich durch Mitteilung einer Kabinettsorder, aus der ich ersah, daß er mich dem König zum Kapitän vorgeschlagen habe. Dies war jedoch abgeschlagen, weil ich noch Sekondeleutnant sei, und mir dagegen eine vorteilhafte Beförderung für die Zukunft verheißen, die mir indes, wie wir es sehen werden, unter dieser Regierung nicht gewährt ward.

Enblich warb im Oktober bes Jahres 1795 ber Teilungsvertrag der Ueberreste bes Königreichs Polen zwischen den drei Mächten zu Petersburg in der folgenden Art geschlossen. Desterreich machte unbestritten, wie dies häusig bei dieser Macht der Fall ist, bei diesem Borgang

bie besten Geschäfte; es erhielt, ohne an bem vorhergegangenen Kriege teilgenommen zu haben, bennoch burch
sein schlaues Zugreisen das gesamte Krakauische, Sandomirsche und Lublinsche bis beinahe an die Thore von Praga,
ber Borstadt von Warschau. Preußen mußte zu diesem
Zweck die bis dahin von ihm besetzte Stadt Krakau nebst
ihrem Gebiet räumen und erhielt dagegen am linken Weichseluser den zwischen der Pilicza und Bzura liegenden Teil
von Polen und die Stadt Warschau nebst deren Borstadt
Praga, diese sedoch mit einer sehr nachteiligen, nur ein
und eine halbe Weile davon entsernten Grenze, die den
größten Teil der Gegenden, aus denen Warschau zu leben
gewohnt war, in den Händen der Desterreicher ließ.

Am rechten Beichfelufer erhielt Preußen außer ben bereits durch das Korps des Generals Günther besetzten Districten noch einen am linken Narewuser liegenden Landsstrich, bei dem der Bug dis Niemirow und von da eine Linie dis gegen Grodno die Grenze bilbete. Der übrige Teil von Polen, hauptsächlich aus dem ganzen Litauen bestehend, siel an Rußland, und der König Stanislaus mußte auf seine Krone verzichten, um mit einem ihm anzgewiesenen Jahresgehalt sein Leben in Petersburg unter der Aussicht seiner ehemaligen Geliebten zu beschließen.

Daß eine solche Begebenheit, wie die gänzliche Teilung eines einst ausgedehnten Landes, sehr verschieden beurteilt wurde und Stoff zu lauten Klagen gab, darf wohl nicht befremden, gerade deshalb aber scheint es dem Zwecke dieser Blätter nicht unangemessen, die Quellen dieser verschiedenen Ansichten über Polen von dem Standpunkte eines Preußen etwas näher zu beleuchten.

Daß der Pole selbst, wenn auch allein burch seine Schuld fein Laterland gertrümmert mar, boch auf diefes

Ereignis mit tiefem Schmerz blickt, wer konnte ihm bies verargen? Doch mar ber Ausbruck einer folchen Empfinbung bei ben Bolen lange nicht so ftark, als man es unter ähnlichen Umständen hätte erwarten können. Nur ein im Berhältnis fleiner Teil, ber entweder auf feinen ficheren Aufenthalt in seinem Baterlande rechnen mochte, ober bem bie Gesuche um Dienste bei ben neuen Landesherren, wie 3. B. Dombrowsky, unpolitisch abgeschlagen maren, jog es por, ins Ausland zu geben, um bort unter dem Schute einer ihnen gunftigen Politik neue Blane für bie Bukunft feines untergegangenen Baterlandes zu ichmieden. polnische Bauer mar neutral, soweit ber Horizont seiner unentwickelten Begriffe reichte, fab fogar einer befferen Rufunft entaegen. Der Ebelmann, ber im Lande blieb. hatte für ben Augenblick seinen Beutel erschöpft, und auch fein Enthusiasmus mar, wie dies immer bei biefer Nation ber Kall ift. zwar schnell entstanden, aber jest verraucht. Nur die Geistlichkeit fonnte in jenem Augenblick meniger ihrer Empfindungen herr werden, doch weniger aus einer edlen Baterlandsliebe als vielmehr aus der Beforgnis, daß burch die neuen Regierungen ihre Ginnahme und ihr Ginfluß auf das Bolk gefährdet werden murde. Ausland gegangenen Volen fanden bagegen außer jener gewöhnlichen Teilnahme, welche die Klagen eines Ungludlichen ber öffentlichen Meinung ohne nähere Brüfung in ber Regel abgewinnen, in England und Frankreich auch noch in einer Lokalpolitik eine bedeutende Unterstützung die die öffentliche Meinung und die Schriftsteller jener Länder lenkte. Beibe Mächte verloren burch ben Untergang von Polen allerdings ein Mittel, burch einige Bestechungen von Beit zu Beit beliebig Rugland und Breugen zu beschäftigen und sie waren nicht ohne Grund über den bedeutenden

Zuwachs ber ruffischen Macht, bem fie früher entgegen zu arbeiten verabfäumt hatten, beforgt.

Dies waren im allgemeinen die Gründe, welche im Auslande die Klagen über die Teilung Polens erzeugten und nährten. Deutsche, selbst preußische Schriftsteller, schrieben ihnen ehrlich nach; denn es kizelte ihren beschränkten politischen Blick, die Fürsten anscheinend der Immoralität beschuldigen zu können. Die Teilung Polens hatte nach ihrer Ansicht das Gleichgewicht von Europa erschüttert: wahrscheinlich hatte diese Meinung Ludwig XIV. erst begründet, denn von dessen Eroberungen schwiegen diese deutschen Staatenrichter, wahrscheinlich weil ihre französischen Musterbilder schlau genug gewesen waren, diese nicht zu erwähnen.

Es ist wohl die beschränkteste Ansicht, wenn man im grellen Gegensatz mit der Geschichte, den Untergang von Staaten und Nationen, besonders wenn ihre Regierungen nicht souverän waren, diesem oder jenem Mann, dieser oder jener fremden Einwirkung zuschreiben will. Den Untergang der Staaten und Nationen verschulden ihre eigenen Regierungen und das Volk selbst; wenn diese in sich versfault sind, hält sie keine irdische Macht.

Preußen hat die schwere Aufgabe gehabt, es zu verhindern, daß Polen (welches sich schon längst aufgegeben und verkauft hatte) nicht ganz eine russische Provinz wurde. Dies hat die Schritte von Friedrich II. und Friedrich Wilshelm II., nicht allein der Existenz des Staates wegen, sondern man kann wohl sagen zum Wohl von ganz Deutschsland geleitet. Will man durchaus fremde Mächte anklagen, die an dem Untergange von Polen schuld waren, so trifft dieses hauptsächlich Desterreich und Frankreich; beide versberbten durch ihre Bestechungen und Intriquen bei den

Königswahlen von früh an den polnischen Abel, nährten fortbauernbe ausichweifenbe Soffnungen unter bemfelben und verließen ihn in den entscheidenden Augenblicken. Doch. wie gesagt, dies entscheidet hier nicht allein, die polnische Nation hatte ihren Untergang ichon felbst und schon lange berbeigeführt: sie ift an der Abelssouveranität (die ebenfo aut eine pestartige Rrankheit wie die Bolkssouveränität ift) natürlichen Todes verblichen. Selbst wenn es benkbar mare (und feine der späteren Ruckungen in diesem unglücklichen Lande bat bis jest noch meine Meinung des Arrtums aeziehen), Polen gang herzustellen, es murde sich boch nicht halten können und wieder zerfallen, ba ihm alle Glemente zum Bestehen eines europäischen Staates fehlen. ben fehlenden Bürger, ben tief unterdrückten Bauernstand habe ich ichon mehrmals hier mein Urteil ausgesprochen und ich will ebenso nun noch eine Zeichnung bes Abels und der Geistlichkeit versuchen.

Es ist nicht zu leuanen, daß ber polnische Abel größtenteils fehr gute förperliche und auch bis zu einem gewissen Bunkt geistige Anlagen bat. Seine Erziehung, ober was man so nennt, erhält ihm wenigstens einen ge= funden Körper, er ist ein breifter Reiter, lebhaften, aufgeweckten Geistes: alles Erlernen, bei bem von Nachahmen, nicht Selbstichaffen die Rede ift, gelingt ihm gewöhnlich gut, und fo tann er fich 3. B. frembe Sprachen febr aneignen. Durch keinen Zwang ber bürgerlichen Ordnung in seiner Beimat gefesselt, entsteben feine Entschlusse nur immer in der ersten Aufwallung; er ift in diefer großer Opfer, fühner Thaten fähig; sowie dies erste Feuer aber verraucht ift, handelt berfelbe nur, und oft auf eine unwürdige Art, nach seinen Brivatinteressen. Gewöhnt, alles burch Ge= walt von seinen Untergebenen zu erzwingen, hat sich bei ihm, ben ersten Moment abgerechnet, das Gefühl des Mitleidens und der Dankbarkeit nur sehr wenig entwickelt. Wenn seine Regierungen oder seine Vorgesetten ihn höflich behandeln, hält er dies größtenteils für Schwäche. Der Mangel eines gebildeten Bürgerstandes, dessen geistige Kraft ihm etwas Achtung abgenötigt hätte, bildet bei ihm einen beinahe erblichen Uebermut und einen sehr bemerklichen Mangel alles Sinnes für Gehorsam und bürgerliche Ordnung aus, und doch sind diese in der Regel so stolzen und übermütigen Leute da, wo ihre Interessen es zu erheischen scheinen, einer Kriecherei sähig (was sie dann Klugheit nennen), von der der Deutsche keinen Begriff hat.

Unter den vielen mir dazu dienenden Belegen will ich nur ben folgenden Fall erzählen.

Der General Günther hatte einen alten Ruraffier gu feinem einzigen Bebienten, Saushofmeifter 2c., bem mahrend ber Zeit bes Generalkommandos auch bie Anmelbung ber Fremden oblag. Gines Morgens kam ich in bas Borzimmer bes Generals und fand hier einen angesehenen Polen, der den Stern des polnischen Ordens trug und noch obenein das Band besfelben in großem Koftum um feine Schultern gehangen hatte, eben fehr eifrig bemüht, dem alten Bedienten die Sand zu füffen. lich fah ich bei meinem Vorbeigehen in das Zimmer des Generals diefe feltene Söflichkeit etwas über die Schulter Raum hatte ich meine Dienstgeschäfte abgemacht, so kam der alte Bediente ins Zimmer und meldete den Staroften 2 . . . . . . von Rozan, ber ben General bringend zu sprechen munichte, und ber benn auch furz barauf in dem beschriebenen Prunkanzuge und mit knechtischen Berbeugungen zu bem General ins Zimmer trat, welches ich unter ber Reit verließ. Als ich ben Bebienten über bie vorhergegangene sonderbare Szene befragte, erfuhr ich, daß ber Herr Starost ihm nicht allein überstüssig Gelb angeboten, sondern zulet auch noch den Handkuß angewendet hatte, um in einer schwebenden Streitsache nur früher als sein Gegner den General sprechen zu können.

Eine andere und wohl zu beherzigende Urfache, welche sich einem nationalen polnischen Entwicklungsgange entgegenstellt, ift die in Deutschland nicht gekannte Stellung ber polnischen Svelfrauen und ihr Ginfluß, den sie auf die Männer und die Geschäfte ausüben. Die polnischen Frauen dieser Klasse haben, ohne im allaemeinen schon zu fein, boch viel Liebenswürdiakeit und Grazie in ihrem Benehmen. Erziehung zur Wirtschaftlichkeit, weiblicher Arbeit ober wiffenschaftlicher Bildung mar damals felten ober fast gar nicht üblich. Etwas Musik, Frangösisch lernen und vor allem die Runft bes Tanges, dies maren die Gegenftande, burch welche die Mütter das Glud ihrer Töchter zu sichern Daher mar auch alles, mas zur inneren haushaltung und Reinlichkeit gehörte, auf ben polnischen Ebelhöfen in einem Buftanbe, ben ber Deutsche sich taum vorzustellen vermag. Sehr häufig wurden die Teller in Gegenwart der Gafte vom Tische genommen, vor ihren Augen auf eine Ekel erregende Art kaum abgewaschen und ebenso halb abgetrocknet ihnen wieder vorgefest. Raffee erhielten nur einige Gafte, soweit es reichte, in Taffen, die übrigen in Wein- und Biergläfern ober fleinen Töpfchen. Die Frauen bekümmerten sich nur um die Entwicklung ihrer Borzüge und mischten sich in jede Landes= angelegenheit; Bahlen ber Deputierten, Richter, Bermaltungsbeamten, die Entscheidung jedes Prozesses 2c., alles bies fiel in den Wirkungskreis der Frauen, die jedes Mittel ber Bestechung und Ueberredung, jedes freundschaftliche ober

verwandtschaftliche Verhältnis schlau bazu zu benuten verstanden. Die Frauen waren die gewöhnlichen Sachwalter ihrer Männer, sie unternahmen Reisen, erdaten sich Unterzedungen mit ganz fremden Männern, dies alles war ganz gewöhnlich und siel keinem auf. Daher sind die Frauen in der Regel mehr noch als die Männer gegen die durch die fremden Regierungen eingeführten festen Verwaltungen erbittert, zur Unterstützung von Insurrektion geneigt, weil dieser geregelte Gang ihnen allen Einfluß raubt.

Wie die weibliche Erziehung eigentlich behandelt murde, bies wird vielleicht der folgende Borgang am besten schildern. Bei ber Gelegenheit, daß General Gunther mich jum Aufnehmen ber Gegend brauchte, nahm ich unter anderem auch für einige Zeit mein Quartier in Lopacin, bem Landgute eines Kammerherren von K . . . . . , mit dem ich in meinen Mukestunden bald gang aut bekannt murde. Er batte zwei herangewachsene Töchter, beren Tanzunterricht burch ben vorhergegangenen Krieg unterbrochen worden war. nachzuholen, hatten die Eltern jest aus Warschau einen Tanzmeister kommen lassen, der gewöhnlich des Abends in meiner Gegenwart seine Lehren fortsette. Die Mäbchen maren guter, unichuldiger Natur und hatten noch feine Begriffe bavon, wie man burch wohlberechnete Bewegung bes Ropfes und der Augen sich beim Tanz noch interessanter machen könne. Dies verdroß die Mutter, die übrigens ihre Ansprüche auf ben Tanz noch nicht aufgegeben batte, und fo fprang fie, nachbem ihre mündlichen sehr beutlichen Anweisungen nichts fruchten wollten, in einer Stunde auf, sette sich in die Attitude einer Balletttänzerin und tanzte nun vor ihren Töchtern sehr ausbrucksvoll mit bem fortgesetten Ausruf: Moy boze, affective, affective (Mein Gott, fo affektiert boch). Dies war boch wirklich eine praktische mütterliche Lehre fürs Leben.

Die Geiftlichkeit mar, wie ich ichon ermähnt habe. aus Besoranis, daß durch bearundete Aufklärung ihr Ginfluß verloren geben könnte, auch eine treue Anhängerin ber alten volnischen Ginrichtung. Sie teilte fich in Binsicht ihrer Sitten in zwei verschiedene Rlassen. Der eine. aber nicht fehr gahlreiche Teil, welcher aus ben jungeren Söhnen der vornehmen Kamilien bestand und die Bischofsftellen und einträglichen Abteien als eine legitime Sekundogenitur sich gewöhnlich zu eigen machte, hatte in ber Regel ben Anstrich einer frangösischen Bilbung, boch ohne allen Trieb zu gelehrten, geschweige benn theologischen Kenntnissen. In dem erften Teil ihres Lebens huldigten sie gewöhnlich allen Genüffen, und im fpateren Alter versuchten fie durch strenge Befolgung der Rirchengebräuche die Erinnerungen ihres früheren Lebens zu beschwichtigen. Der zweite Teil der Geiftlichkeit, der einen großen Teil der ärmeren Domkapitel, die Pfarrer und Mönche in sich beariff und aus Bürger= und Bauerföhnen, zuweilen auch von den armen Edelleuten, den Schlachzigen, erganzt murbe. war womöglich noch schlechter als ber erste, soeben ge= schilderte, unwissend im hohen Grade; denn auch hier flagten alle wohlbenkenden und unterrichteten Leute über den ganglichen Verfall theologischer ober miffenschaftlicher Kenntniffe. Sauptfächlich auf das Erlernen von Latein in den Rlofterschulen beschränkt, erlernten sie beinahe mechanisch die üb= lichen Kirchengebräuche und fröhnten, wenn sie ein Amt erhalten hatten, allen möglichen Genuffen; nur über biefe Gegenstände konnte man bei näherer Bekanntichaft in ein anhaltendes Gespräch mit ihnen kommen.

Bur Schilberung bes inneren klösterlichen Lebens möge ber folgende Bug bienen. Bei meinem Herumziehen mährend bes Aufnehmens ward ich mit dem mir zugeteilten

Kondufteur in einige unbewohnte Zellen des Kapuzinerklosters in Stregocin einquartiert. Wir hatten ichon einige Tage bier gelebt, als mich ein Offizier aus ber Nachbarschaft besuchte. den ich beim Weareiten auf den Klosterhof begleitete, und indem wir hier noch miteinander schäkerten, sprang ein gu= fällig entfesselter Rettenhund von hinten auf mich zu und bif mich durch die leberne Sofe ins Bein. Dies machte mich fehr ärgerlich, ich ging mit einem Stud Bolg, welches mir gerade im Wege lag, auf den hund los, und als bieser sich in die Rüche flüchtete, rief ich nach einem Bewehr, um meinen Jeind tot zu schießen. Dies gab unter ben zusammengelaufenen Mönchen Rebensarten: ber eine schien nicht allein über mein Ungluck zu lachen, sonbern sich auch meinen Mordgebanken wibersetzen zu wollen, und bies alles regte mich so auf, daß ich bem heiligen Mann eine Ohrfeige gab. Nun marb bas Mönchsgeschrei natürlich recht groß, ich fühlte fogleich meine Unbesonnenheit und die Notwendiakeit, die beabsichtiate Klage bei meinem alten Günther in der Geburt zu ersticken. So fette ich mich benn aufs hohe Pferd, sprach mehr, als ich es gottlob felbst glaubte, von der Wichtigkeit meiner Person, von der schlechten Polizei und ber Notwendigkeit, dies sogleich bem kommandierenden General zur eremplarischen Bestrafung zu Dieses Stratagem half, die Mönche fingen an melben. durch einen Abgeordneten zu unterhandeln, und ich behielt meine Schramme im Bein, fo wie ber Monch feine Ohrfeige. Um aber diesen Vertrag nun vollständig zu besiegeln, bat mich ber Pater Prior mit noch zwei anderen Mönchen zu einem Abendeffen in feine Zelle. Wir gelobten uns mechfelseitig völliges Vergessen und setten uns zu unserem Gast= mahl, bas, in Beziehung auf bie Belle eines Bettelorbens, wenigstens reichliche Gaben ber Gläubigen voraussette.

Der Wein machte uns vertraulich, und nun nahm ber ehrwürdige Prior ein ziemlich großes Kaminbrett weg, um mir hier einen vollständigen Destillierapparat zu zeigen, auf bem er unbemerkt für sich und seine Bertrauten alle mögslichen Liköre zu versertigen im stande sei. Diesmal wurde er indes nicht dazu benutt, sondern ein ganz stattlicher Punsch bereitet, bei dessen langem Genuß der Leutnant beinahe das Aussnehmen und die unter strenger Ordenszegel lebenden Bettelmönche ihre Horas versäumt hätten.

Nach vielem Hin- und Herschreiben zwischen den drei beteiligten Hösen wurde endlich der Teilungsvertrag der letzen Reste von Polen in der früher angegebenen Art außgeführt. Das disherige Generalkommando des Generals Günther wurde im Mai des Jahres 1796 aufgelöst. Die von ihm dis dahin geführte Zivilverwaltung ging an die errichteten Landesbehörden zu Plock und Bialystok über, und er selbst bezog seine neue Garnison Tykoczyn, wohin ich ihn zwar noch begleitete, dann aber, da die mir verseißene außerordentliche Besörderung noch nicht eingetrossen war, ein wenig mißmutig zu meinem Regiment zurücksehrte, bei dem ich in meiner Tour Premierleutnant geworden war.

Hier hatten sich in der letzten Zeit mehrere Veränderungen zugetragen. Nicht allein, daß das Regiment in der Person des Prinzen George Hohenlohe einen neuen Chef bekommen hatte, sondern es waren ihm auch, näher an den neuen polnischen Erwerbungen, in den Städten Dlezko, Goldap und Gumbinnen neue Friedensgarnisonen, deren jede mit einem Bataillon des Regiments belegt wurde, angewiesen. Die beiden erstgenannten Städte lebten nur von ihrer sehr einsachen Ackernahrung, während in der letzten sich die Kriegs= und Domänenkammer der Provinz

Litauen befand, und das Leben in derfelben also sich viel mannigfacher als in den ersteren Städten gestaltete. Unter diesen Verhältnissen war es mir sehr angenehm, als ich bei meiner Ankunft bei dem Regiment nicht allein ersuhr, daß mich mein Los zu dem Bataillon nach Gumbinnen geführt hatte, sondern daß mir auch dabei die Begünstigung zu teil geworden war, die Kompagnie eines Hauptmanns zu kommandieren, der ganz Invalide war, und dessen Sinkünste ich wegen seiner schlechten Wirtschaft zur Bezahlung seiner Schulden sequestrieren mußte, wodurch ich ganz in den damals sehr bedeutenden Wirkungskreis eines Kompagniechess trat.

Da ich den größten Teil meiner bisherigen Dienstzeit Abjutant gewesen war und mich hier nur, besonders in der letzteren Zeit, dem größeren Dienst gewidmet hatte, so war mir mein neuer Wirkungskreis fremd. Da ich indessen immer dahin gestrebt habe, in meinem Berufskreise nicht der Letzte zu bleiben, so hatte ich mich auch bald in meine neue Bahn eingewöhnt und lernte sie immermehr schägen.

Es ift nur ein burch Trägheit erzeugtes Vorurteil, wenn die Geschäfte des sogenannten kleinen Dienstes gewöhnlich von einem großen Teil der Offiziere als etwas Untergeordnetes und Mechanisches angesehen werden. Lernt sie nur, muß man ihnen zurusen, geistig auffassen, und ihr werdet bald entdeden, welche ehrenvolle und nügliche Bahn euch hier offen liegt. Je mehr der Offizier sich mit dem Soldaten beschäftigt, je mehr er die Eigentümslichseiten desselben erforscht, je sicherer wird er in der Behandlung desselben und lernt zuletzt erkennen, was nicht allein zur Disziplinierung desselben, sondern auch, um ihn mit Erfolg vor den Feind zu führen, notwendig ist. Das Kommando über eine Kompagnie oder Eskadron bietet zu

bem Erwerb dieser Kenntnisse die schönste Gelegenheit. Der talentvollste Offizier wird, wenn er zu höheren Stusen emporsteigt, ohne Kompagnieches gewesen zu sein, immer in der Behandlung des Soldaten bei sich eine Lücke fühlen, und ich schreibe es diesem Umstande zum Teil mit zu, daß der größte Teil der Prinzen, wenn sie Generalsstellen bekleiden, fast immer nachteilig auf die Armee wirken.

Nächst diesem meinem gegenwärtigen Berufskreise fielen mir auch noch eine Menge anderweitiger Dienstaufträge durch das Vertrauen meines Bataillonschefs zu; so erhielt ich unter anderem die Sinrichtung und Leitung der Schule für die damals sehr zahlreichen Soldatenkinder und dadurch manche Gelegenheit, meine Kenntnisse in einem mir bis dahin fremden Wirkungskreise zu erweitern.

Aber auch noch in anderer Hinsicht ward mir mein Aufenthalt in Gumbinnen sehr nützlich, so daß ich ihn mit Recht als eine mir von der Vorsehung zugewiesene Bildungsstufe ansehen kann.

Die Provinz Litauen, in beren Hauptstadt ich gegenwärtig hauste, war in mehrfacher Hinsicht eine ganz verschiedene Erscheinung von dem benachbarten Oftpreußen. In dem eigentlichen preußischen Litauen gab es z. B. keine Rittergüter. Friedrich Wilhelm I. hatte sie, als sie durch die letzte Pest verödet- waren, eingezogen und entweder in königliche Domänen oder in mittlere freie Besitztumer verwandelt. Nächstdem lebte in diesem Regierungsbezirk eine solche Verschiedenheit von Volksstämmen, wie sie sich selten bei einander sinden mögen.

In dem süblichen Teil der Provinz, dem sogenannten Masuren, wohnte ein seit Jahrhunderten eingewohnter Stamm, der zwar ein verdorbenes Polnisch sprach, aber durch Religion und Sitte der erklärte Gegner der Polen

selbst war. In ber Mitte bes Regierungsbezirks lebten bagegen Litauer, Deutsche, eingewanderte Salzburger, Schweizer, Franzosen, und im nördlichen Teil ein furischer Stamm. Alle diese hatten damals im Jahr 1796 noch jede ihre eigene Sprache und Sitten, verheirateten sich selten unter einander und lebten doch zufrieden unter einem Geset. Ich führe dies letztere hauptsächlich darum an, weil gegenwärtig in dem Augenblick, da ich dieses schreibe, eine Partei, freilich aus leicht zu durchschauenden Privatabssichten, es für eine Unmöglichseit ausgeben will, daß verschiedene Bolksstämme unter einem weise abgefaßten allgemeinen Landesgeset glücklich leben und eine Provinz ohne Abel bestehen könne. Gehe hin und siehe!

Der Umgang mit ben Regierungsmitgliedern, die mich freundlich in ihre Gesellschaften aufnahmen, warb mir in vielfacher Beziehung, besonders für meine spätere Bestimmung, fehr nütlich. Die in biefem Rreife geführten Befpräche berührten fehr häufig die inneren Abminiftrationsverhältniffe und eröffneten meiner Bigbegierbe und ftatiftischen Reigung ein sehr weites Feld. Ich frug, bekam Antwort und erhielt auf diesem Wege eine ziemliche Renntnis von unferen inneren Landesverhältniffen. Der damalige Provinzial = Departementsminister Schrötter batte einen Rriegerat Rördang dazu bestimmt, die königlichen Scharwerksbauern gegen eine erhöhte Abgabe in freie Gigentümer zu verwandeln und ich erhielt daburch Gelegenheit. mich mit diesem schonen Gedanken, beffen weitere Ausführung ich als die Grundlage ber heutigen Staatenentwicklung anjebe, genau befannt zu machen. Gin anderes Ditglied ber Regierung, ber Kriegsrat Beinze, befaß eine mohl= gemählte gahlreiche Büchersammlung, er bemerkte meine Reigung jum Lefen und leitete mich, wie ich bies fpater

erst recht eingesehen habe, burch eine richtige Wahl ber mir gegebenen Bücher, die großen Lücken meines Wissens zu erkennen, sie, so gut es möglich war, auszufüllen. Der fortdauernde französische Krieg blieb dabei, durch die unsgewöhnliche Teilnahme und den Meinungsstreit, welchen er in allen Gesellschaften erzeugte, eine sehr lehrreiche politische und militärische Schule, die dem vorwärts strebenden Soldaten Veranlassung genug gab, über sein Fach nachzudenken, sich Materialien für die Zukunft zu sammeln.

Auch für das gesellige Leben, besonders eines jungen Mannes, war damals in Gumbinnen sehr gesorgt. Der größte Teil der höheren Beamten war verheiratet, hatte heranwachsende Töchter und lebte, aufgesordert durch die Wohlseilheit der Lebensmittel, sehr gastfrei, so daß ich sast jeden Abend in einer heiteren Gesellschaft zubringen konnte. Bei diesem angenehmen Verkehr verlobte ich mich auch mit meiner nachherigen Gattin, der jüngsten Tochter des Kammerassistenzrats Vereut. Sie war sehr jung, sehr hübsch und sehr gutmütig; dies alles brachte mich zu diesem Entschluß, zu dem ich bei meinen anderweitigen Lebenssansichten mich sonst wenig geneigt glaubte. Da wir indes beide kein Vermögen hatten, so mußten wir mehrere Jahre noch warten, dis unsere Verhältnisse uns die Erfüllung unseres wechselseitigen Wunsches möglich machten.

Mitten in diesem in vielsacher Beziehung mir sehr angenehmen Leben starb am Ende des Jahres 1797 König Friedrich Wilhelm II., und König Friedrich Wilshelm III., in dessen Nähe ich einst wirksamer sein sollte, als ich damals ahnen konnte, bestieg den Thron seines Vaters.

## Die Regierungsthätigkeit Friedrich Wilhelms II.

Da ich es munsche, in diesen Blättern die Eindrücke und Unfichten ber merkwürdiaften Evochen, welche ich burdlebt habe, treu ju zeichnen, so ift es vielleicht nicht überfluffig, wenn ich es hier versuche, eine lebersicht ber Regierungsthätigkeit bes foeben verstorbenen Königs gusammenzustellen. Friedrich Wilhelm II. mar, dies kann man ohne Schmeichelei behaupten, von der Natur physisch und geistig föniglich ausgestattet, es wird felten Könige geben, die fo wie er konialiche Burbe mit Liebenswürdiakeit im Benehmen geschickt zu vereinigen verstanden: er mar noch bei seiner Thronbesteigung, eine etwas zu große Körperfülle abgerechnet, einer ber ichonften Danner feines Landes. Mit einem flaren Verftande, großer Bergensgüte verband er ein sehr reges Streben, sich durch königliche Thaten auszuzeichnen und sein Volk mahrhaftig glücklich zu machen. Allein biese vorzüglichen Sigenschaften scheiterten leiber an anderen, welche babin führten, baf bie Beichafte in bie Sände unwürdiger Bunftlinge fielen. Die Sittenverberbnis und Verschwendung, die sich in dem ihn umgebenben Rreife erzeugte, blieb leiber nicht ohne Ginfluß auf die Nation, und man muß biefe Beit als ben ungunftigften Wendepunkt ansehen, in dem die letten Ueberreste der durch Friedrich Wilhelm I. strenge begründeten ernsten und sparfamen Volkssitten durch frivole ganglich verbrängs murben.

Werfen wir jetzt einen Blick auf die merkwürdigsten Handlungen des Königs und zuerst auf das äußere Staatseleben, so bietet sich in dieser Reihe zuerst die Unternehmung gegen Holland dar. Gine Beleidigung, welche durch einen Teil des holländischen Bolkes der Erbstatthalterin (Schwester bes Königs) zugefügt war, hatte hauptsächlich das be-

waffnete Einschreiten berbeigeführt. Dies Unternehmen gelang bem äußeren Anichein nach vollkommen, boch obne daß daraus ein bleibendes Refultat hervorgegangen märe. Die einseitige Ausgleichung ber bisberigen hollandischen Zwiste ließ nur Abneigung in einem großen Teil des Boltes zurück und wurde auch von der siegreich gebliebenen Partei nicht mit ber in einer folchen Lage notwendigen Umficht burchgeführt. In ben Reihen ber preußischen Krieger bagegen erzeugte ber ichnelle Ausgang jener Unternehmung einen unrichtigen Begriff über bie unbedingte Ueberlegenheit der fünstlichen Kriegsformen über den Bolkswiderstand. ber offenbar in ber Beurteilung ber Magregeln gegen bie französische Revolution sehr nachteilig einwirkte. Gewöhnlich begehen die Kriegs- und Staatsmänner den großen Rehler, den Widerstand, welchen sie bei irgend einer Beranlaffung bekämpfen wollen, nicht bis in feine einzelnen Elemente zu zerlegen, sondern sich mit einer allgemeinen und nur oberflächlichen Unsicht, sobald fie nur ihrer vorgefaßten Meinung schmeichelt, in diefer Sinsicht zu begnügen: baburch aber erscheinen ihnen neue Begebenheiten zuweilen ähnlich und mit gleichen Dagregeln zu bekämpfen möglich, während sie doch durchaus verschieden sind und eine gang veränderte Behandlung erfordern.

Es ist merkwürdig, daß Friedrich der Große die von dem Minister Herzberg ihm bereits in Borschlag gebrachte bewaffnete Ausgleichung der Streitigkeiten in Holland mit den Borten abgeschlagen hatte: "Benn ich mich in jede Zänkerei meiner Familie mischen wollte, so würde ich bald mit ganz Europa verwickelt sein." Der große König unterschied also hier wie in seiner ganzen Regierung die Regentenpslichten sehr wohl von den Berwandtschaftspflichten, er bestätigte seinen bekannten Ausspruch "der

König ist ber erste Beamte bes Staats" und gab eine weise Lehre, die indes leider balb vergessen mar.

Die zweite große politische Handlung bes Königs war ber Ausführung des von dem Grafen Sertberg gemachten Entwurfes, die Verarößerungsabsichten von Desterreich und Rufland zu hindern, gewidmet. Man kann auf dem Standpunkte eines Preußen mit bem Entwurf im gangen wohl einverstanden fein, ihn als eine patriotische Ansicht Berkberas achten: benn beibe Mächte hatten Bemeise genug über ihre ungemeffenen Bergrößerungsabsichten gegeben. Desterreichs Projekte, Banern burch Tausch zu gewinnen, seine mutwillig erregte Scheltestreitigkeit, die fortbauernd von Aufland ausgeübte Beherrichung von Volen und ber nun von beiben Mächten offen angefündigte Eroberungs= frieg gegen die Türkei zeigten bem Unbefangenen beutlich, daß Roseph sowohl als Ratharina da, wo sie ihre Kräfte für hinreichend erachteten, sich nicht durch die bestehenden Berträge gebunden glaubten, und daß bei glücklich vollendetem Türkenkriege die Nachbarn noch manchen Eroberungsverfuch von diesen beiden etwas ftart ländersuchtigen Fürsten zu gewärtigen hätten. Bis dahin also muß man der Borforge des preußischen Ministers beipflichten. Schwieriger wird dies bei der Beurteilung der von ihm angewendeten oder in Vorschlag gebrachten Mittel. Sobald es nicht möglich mar, bem übrigen Teil von Deutschland ähnliche und gleich thätige Gefinnungen gegen Defterreich einzuflößen, ihn zu einem thätigen übereinstimmenden Sandeln zu vereinigen, war es nur zu wahrscheinlich, daß die ganze von Breußen angefangene Unternehmung ins Stocken kommen und zulett scheitern murde. Noch übler ftellte fich bas Berhältnis mit Volen. Serpberg wollte hier für die Mitwirfung und ben mahricheinlichen Rampf zur Berftellung

bieses Reiches, als nicht unbilligen Ersat für die aufzuwendenden Kriegskoften, Danzig, Thorn und ungefähr bas beutige Großherzogtum Bosen für Breußen erwerben und Bolen dabei noch durch das von Desterreich zu erkämpfende Galizien binlänglich entschädigen. Dies schlugen ihm bie Bolen hochmütig ab, die eine Aufopferung von preußischem Blut und Geld für den Gewinn ihrer Freiheit umfonft verlangten; mahrscheinlich indes zu Preußens Glück, welches ohne dieses unkluge Ablehnen der Volen nicht allein die gange Laft eines Rriegs mit Rugland getragen hatte, fonbern auch mit einer gewiß balb entstandenen Konföderation in Bolen felbst murbe haben fampfen muffen, und bies alles nur, um fich im glucklichsten Kall einen gefährlichen und undankbaren Nachbar ganz unnüt groß zu ziehen. Auch die bei diesem Plan beabsichtigte Erhaltung des türkischen Reiches mar zwar den damaligen herrschenden politischen Unsichten angemessen, jedoch aber, ba England, ber einzige Berbündete Breukens, weder die Türken noch Schweben thätig unterstütte, eigentlich eine über Breugens Rräfte steigende Aufgabe, die, wie die spätere Geschichte uns belehrt hat, als nuplos anzusehen gewesen märe, ba die Türkei auch bamals ichon entschieden Spuren ihrer inneren Kassen wir bieses alles zusammen, so Auflösung zeigte. ergiebt sich wohl das Refultat: daß die Ausführung des beabsichtigten, so verwickelten Entwurfes beinahe unvermeidlich an ben ihm entgegentretenden äußeren und inneren Schwieriakeiten icheitern mußte.

Sollte die hier gesteckte politische Aufgabe gelöst werben, so war dies wahrscheinlich nur auf einem Wege möglich, daß nämlich die preußischen Heere, statt sich zu Demonstrationen und zur Deckung von Kongressen in Kantonierungen zu versammeln, gleich weit in Böhmen und Polen

vorgerückt wären und neben diefem Vorrücken immer unterhandelt hätten: dies hätte vielleicht, durch ein paar alückliche Gefechte unterstütt, ju bem ermunschten Riele geführt. Allein bazu mar ber preußische Krieasstaat nicht mehr oraanisiert, es fehlte nicht allein an Feldherren, um die Aufgaben auf ben verschiedenen Rriegstheatern mit Energie und Umsicht burchzuführen, sondern auch hauptsächlich an einer alles beherrschenden Königsfeele, wie dies nur Friedrich ber Einzige zu leiften im ftanbe mar. Die Geschichte zeigt uns, baß nur bann große und fühne Unternehmungen zu er= warten find, wenn in dem Ropfe bes Fürsten die Rennt= nisse des Feldherrn (also die des Kriegers und Staats= mannes) sich vereinen; wo dies nicht der Kall ift, dürften die Bölker immer beffer dabei fahren, wenn die auswär= tigen Angelegenheiten den Bänden eines wirklichen Generals anvertraut murben, gerabe bies mare bas Mittel, unnuge Rriege zu vermeiden. Sat ein sogenannter Diplomat diese Aufaabe zu lösen und ist lebendigen Geistes, so führt er weit leichter als ein Mann, ber ben Rrieg aus eigener Erfahrung kennt, Streitigkeiten herbei, und ist bagegen eine folche Diplomatenseele furchtsamer Natur, so opfert fie ohne Bebenken die Ehre und baburch die Selbständiakeit bes Staates, wenn sie nur mahrend ber Dauer ihres Bortefeuilles sich den Frieden und dadurch ihre Wirksamkeit erbalten kann. Die furchtsam vertagten Kriege koften am Schlusse der Rechnung den Völkern gewöhnlich am meisten.

Wenn man billig in seinem Urteile bleiben will, so kann man es dem König Friedrich Wilhelm II. nicht geradezu verargen, daß er, als die vorhin erwähnten Schwierigkeiten, die man im Anfange etwas sanguinisch übersehen hatte, sich in dem geschilderten Plan zu entwickeln anfingen, unschlüssig ward und zulett dem Grafen Herts-

berg sein Vertrauen entzog; aber ein wahres Nationalunglück war es nun, daß dadurch den bis dahin von den eigentlichen Regierungsgeschäften ferner gestandenen Günstlingen des Königs, und unter ihnen besonders dem General Bischosswerder, ein Einsluß in die Politik geöffnet wurde und diese dadurch nun ihre preußische Richtung verlor.

Von den Lasten, die die Völker gewöhnlich zu tragen haben, ist eine der größten der Einfluß, den Günstlinge, ohne ein wenigstens der öffentlichen Meinung verantwort-liches Amt zu betleiden, hinter den Coulissen auf die Geschäfte ausüben. Dieses schreckliche Uebel, soviel es nur irgend angeht, unmöglich zu machen, dies ist eine Aufgabe, die den menschlichen Scharssinn ebensogut und vielleicht noch mehr als das Entwersen dieser oder jener Versassungsform beschäftigen sollte.

Die erste Frucht ber veränderten preußischen Politik, bie herbeizuführen Bischofswerder nur zu thätig einwirkte, war die bis dahin unerhörte Annäherung an Oesterreich, aus der zulett ein gemeinschaftliches Bündnis gegen Frank-reich hervorging.

Durch die lange Regierung Friedrichs des Großen hatte jeder Preuße diese Macht als seinen immerwährenden Feind ansehen gelernt, eine Ansicht, die durch die vielsachen Kriege hauptsächlich erzeugt war, doch aber auch eine wohlbegründete geistige Unterlage hatte. Desterreich, auf den Katholizismus und die Erhaltung aller alten Formen, Preußen dagegen, auf den Prostestantismus und ein immerwährendes Fortsichreiten begründet: dies konnten, was auch gewisse Leute damals oder jest noch dafür sagen mögen, unmöglich Elemente zu einer lang dauernden Verbindung sein. Der

Schrei bes Unwillens, besonders unter den alten Kriegern, war daher auch allgemein, als diese Berbindung zwischen Desterreich und Preußen bekannt wurde, sie entzog dem König einen Teil des dis dahin genossenen Zutrauens, und die wechselseitige Nationalabneigung trat mehr als einmal lähmend in den Gang der aus dieser Verbindung hervorgegangenen Kriegsoperationen.

Daß die Fürsten die Mißhandlungen und Gewalt= thaten gegen Ludwig XVI., welche die französische Revolution herbeiführte, mit Unwillen und nicht ohne Beforanis erblickten, wer könnte, von ihrem Standpunkte aus angesehen, ihnen billigerweise dies verargen? Aber dies auch willig anerkannt, muß man es boch als ein großes Unglud ansehen, daß durch bas unverständige und egoistische Geschrei ber Emigranten, welches in Wien bei bem bortigen Abel einen nur zu großen Anklang fand, es Defterreich gelang, Preußen zu einem Prinzipienkriege gegen Frankreich fortzureißen. Alle Migbräuche, welche die Revolution, wenn auch zu gewaltsam, abgeschafft hatte, wieder herstellen zu wollen, wie dies untlugerweise angefündigt mard, dies war eine offenbare Verhöhnung ber Vernunft und Moral, ja selbst ein indirekter Borwurf gegen ben Entwicklungsgang bes preußischen Staates, beffen großen Könige ja einen bedeutenden Teil der Migbräuche, von denen fich die Franzosen jett befreien wollten, nach und nach schon abgeschafft hatten.

Wollte man mit Frankreich Krieg führen, und bazu gab es allerdings bei dem unklugen Benehmen der französischen Machthaber Veranlassung genug, so war es ganz einfach. Die einseitig und traktatenwidrig von Frankreich beschlossene Einziehung der in Elsaß und Lothringen liegenden deutschen Besitzungen als Grund des Krieges

anzusehen, dies mar nach dem Bolkerrecht eine gegründete Beranlassung; auf biesem Wege konnte man ben Rrieg national, das heißt ben teilnehmenden Bölkern annehmlich machen, aber mahrhaftig nicht baburch, bag beutiche Streiter gur Wieberherstellung von maglofer Sofverichmendung, bischöflichen und flöfterlichen Ginfünften ober guteberrlichen Frohnben ihr Blut vergießen follten. Es ift in ben meiften Fällen ein unnütes Unternehmen, wenn bie Fürsten sich untereinander zur Wiederherstellung eines ihrer, gewöhnlich burch eigene Schuld, gestürzten Rollegen verbinden. Aber ein entschiedener politischer Fehler ift es, dies jum offenen Zweck eines Krieges zu machen. Was haben benn bie Menschen, die man babei totschlagen läßt, ober ihre Angehörigen, für Interesse an einer solchen Sache? Die Politik follte es burchaus vermeiben, Rriege zu führen, bie nur die Inschutnahme einzelner Standesintereffen, nicht die bes gangen Volfes bezwecken. Wird die öffentliche Meinung burch das leidenschaftliche Benehmen ber Regierung erft zu Untersuchungen über ben 3med eines Krieges geleitet, so steht alles auf ber Spite, bies wollen nur leider die vornehmen Berren nicht immer glauben.

War der Krieg gegen Frankreich schlecht eingeleitet, so wurde er auch schlecht, eigentlich, nachdem die Herstelsung Ludwigs XVI. mißlungen war, ohne allgemeinen Zweck geführt und von preußischer Seite durch den Frieden von Basel beendet. Man hat diesen Frieden, teils mit einigem Grunde, teils ohne Grund, zu einem Vorwurfe gegen König Friedrich Wilhelm II. gemacht.

Allerdings hat er burch ben Frieden von Basel seine bisherigen Verbündeten und das deutsche Reich verlaffen, ben Franzosen ihr folgendes Kriegsgluck erleichtert. Aber ebenso gewiß ist es auch, daß an ein übereinstimmendes Handeln der Verbündeten bei den damaligen einseitigen Ansichten der Kabinette durchaus nicht mehr zu denken war, und daß sich also Preußen nicht allein in einem nutlosen Kampf unausbleiblich verblutet, sondern auch seine Interessen in Polen aufs Spiel gesetzt haben würde.

Hätte Defterreich seine Kräfte ruhig gewürdigt und nicht bloß der Leidenschaft Gehör gegeben, so würde es wahrscheinlich auch, wenn nicht zugleich, doch bald nach dem Baseler Bertrage einen anständigeren Frieden als späterhin zu schließen im stande gewesen sein.

Nachdem die Mächte einmal angefangen hatten, die Revolution zu befämpfen, blieb ihnen kein anderer Beg übrig, als 1. burch ein zeitgemäßes Reformationssystem in ihrem Inneren jeden revolutionären Anklang auf eine anständige Art bei sich zu ersticken und 2. ihre Kriegseinrich= tung fortdauernd zu vermehren und zu verbessern, um ben über furg ober lang unvermeidlichen Rampf mit bem über= mutig gewordenen Frankreich sicherer bestehen zu konnen. Aber feine Dacht betrat entschlossen biesen Bea. Kaft alle glaubten sich mehr ober minder berufen, die überlebten Gin- . richtungen und einzelne Standesinteressen zu schützen, und gaben daburch ben traurigen Beweis, bag es in biefem Rreise bamals feinen Ropf gab, ber bie Zeit und ihre Bedürfnisse zu würdigen verstand. In dem Entwicklungsgange ber Menschheit flößt man mehr als einmal auf einen folden Dangel geiftiger Umsicht und Rraft, ber bas Erschlaffen ber Sitten und bes inneren Staatenlebens unwiderleglich bezeichnet.

Auch in ben Kriegseinrichtungen hatte Friedrich Wilshelm II., wie wir dies schon bei dem Ausbruche des Feldzugs in Polen erwähnten, mehrere Beränderungen einführen

laffen, bie, jebe einzeln betrachtet, beifallswürdig erscheinen, und von benen bie folgenden bie hauptfächlichsten waren.

Die Formation der Truppen murde zweckmäßig ver=. ändert. Die Dienstzeit des Inländers sowohl als des Ausländers wurde gesetlich bestimmt, und die gewaltsamen Berbungen ber letteren, sowie die babei verübten offenbaren Betrügereien murben strenge verboten. Bei An= fertigung der Bekleibung murben fehr zwedmäßige Grundfäte vorgeschrieben. Der Soldat bekam eine tägliche Brotportion, die ihm sonst nur bei großer Teuerung vorübergebend gereicht wurde. Für die Kinder bienstthuender Soldaten murden Unterstützunasgelder angewiesen. allem murbe für ben invaliben Offizier und Soldaten mehr. als es früher geschehen mar, teils burch regelmäßige Ben= fionen, teils burch Errichtung von Invalidenkompagnien aeforat.

Diese lange Reihe guter Ginrichtungen brachte indes an dem friegerischen Wert des Beeres nicht die vorteilhafte Beränderung hervor, die man vielleicht bavon erwartet Die Ausbildung des friegerischen Geistes in einem Beere fand nicht die nötige, fortbauernbe, mit Ernft und Umsicht geleitete Pflege, — namentlich übersah man die Wedung bes Nationalgefühls. Es entwickelten fich nach und nach die Reime einer ganglichen Erschlaffung. führer, von Friedrich dem Großen bei seiner Kriegführung eigentlich nur zu mechanisch gehorchenden Unterfeldherren ausgebildet, traten alt und abgelebt in eine in Europa neu entwickelte Rriegsepoche. Gine neue Fechtart, die alle Terrainverschiedenheiten in ihren Kreis zog, fing sich in den frangösischen Beeren auszubilden an, während man in Preußen nach wie vor unter faurem Schweiß bem Soldaten die alten Kunftstücke lehrte, die zur Not auf dem

Exerzierplate, nicht aber auf bem Schlachtfelbe gelingen konnten. Die veränderte Komposition der französischen Heere, die vermehrte Anzahl des Geschützes, dies alles konnte man nicht mehr mit einem künstlichen Pelotonseuer besiegen. Es kam im Gegenteil darauf an, den Soldaten zum Kampf mit dem Bajonett vorzubereiten.

Sbenso nachteilig war das Erschlaffen der Disziplin. Daß der König mildere Behandlung der Soldaten befahl, war ebenso recht als klug: aber je milder die Behandlung in einem Kriegsheere wird, desto mehr muß das Gefühl der Ehre geweckt, desto unausbleiblicher müssen die milderen Strafen mit rücksichtslosem Ernst, besonders bei Fehlern der höheren Anführer, vollzogen werden. Dies letzte unterblieb. Es fehlte die Aufsicht auf das Treiben der Kriegsleute in ihren Garnisonen, und so sing sich hier ein Geist der Behaglichkeit zu entwickeln an, den der Kriegsperr, wenn er seinen Beruf kennt, wie die Stockslecke in einer Mauer zu vertilgen suchen muß.

Auch in ben Landeseinrichtungen gab es unter ber Regierung Friedrich Wilhelms II. mehrere Beränderungen; er suchte, indem er die ihm als Kronprinz zu Ohren gestommenen Beschwerden abzustellen unternahm, sich populär zu machen, ahmte aber hierbei nicht seinem großen Vorgänger nach, der mit schöner Selbstüberwindung das System seines Baters vollständig aufrecht hielt und nur mit großer Vorssicht die Bedürfnisse der Zeit zu befriedigen suchte.

Sine wichtige, vielleicht die wichtigste Sinrichtung dieser Regierung, war das unter dem König zwar schon vorbereitete, aber doch jest erst ins Leben tretende allgemeine Gesehuch, es wurde mit geringen Ausnahmen freudig als der Versuch begrüßt: unabhängig von fremdem oder vers

altetem Recht sich eine eigene Landesgesetzgebung zu bilben, und es machte nur einen sehr unangenehmen Sindruck, als eine gewisse Partei zu freisinnige Prinzipien in diesem Gesegentwurf auswitterte und die Umarbeitung desselben, welche nachher unter dem Namen "Allgemeines Landrecht" erschien, durchsetze.

Es war menschlich und ebel, daß Friedrich Wilhelm II. es nicht an Ermunterungen fehlen ließ, um die Gutsherren zur Aufhebung der Unterthänigkeit zu bewegen. Ein Zweig der Familie Hülfen in Preußen, der die Unterthänigkeit auf seinen Gütern aufgehoben hatte, ward dafür in den Grafenstand erhoben.

Daß der Könia die durch die Anstellung französischer Beamten ber öffentlichen Dleinung verhaßt gewordene Regie zum Teil aufhob oder wenigstens in Boll und Accife verwandelte, würde sich als eine der Bolksansicht dargebrachte Bewilligung vertreten laffen, aber zweifelhaft wird es ba= gegen bleiben: ob die Nation babei gewann, baß gegen die Aufhebung des Kaffee= und Tabaksmonopols eine er= höhte Besteuerung bes Brotmehls eintrat. Es mar inbes in jener Zeit Sitte geworden, die Anordnungen Friedrichs nicht nach ihrem Zusammenhange, sondern nur einzeln zu betrachten, und ba nichts mehr ber menschlichen Gitelkeit, befonders bei mittelmäßigen Köpfen, schmeichelt, als wenn diese sich durch den Tadel berühmter Männer ein Ansehen geben können, fo tauchten auch bamals unter ben Beamten und Schriftstellern eine Menge Leute auf, die um jeden Preis die Einrichtungen des großen Friedrichs tadeln und nach ihrer Ansicht durch bessere erseten wollten. hauptgrundlage Friedrichs, mit geringen Mitteln die Gelbständigkeit bes Staates zu erhalten, murde babei von ben herren natürlich nicht beachtet.

Mir erscheint es gegenwärtig beinahe lächerlich, wenn ich mir das vornehme Absprechen jener Zeit über Friedzichs Bemühen, den Seidenbau zu beleben, wieder ins Gedächtnis zurückrufe. Statt diesen schon recht gut vorzeschrittenen Industriezweig von einzelnen Mängeln, die dabei sich eingeschlichen hatten, zu reinigen, goß man das Kind mit dem Bade aus, war man nahe daran, die Maulzbeerbäume auszurotten. Bas würden wohl diese damals sich so vornehm brüstenden Herren zu den gelungenen Berzsuchen von Türk und Bolzann sagen?

Friedrich Wilhelm I. und Friedrich ber Ginzige hatten ihr Bolf wie ein beranwachsendes Kind zu einer selbstänbigen Ration heranbilben wollen. Die Schulzucht, die fie zu biefem 3med anwendeten, mar, nach unferen beutigen Begriffen angesehen, etwas febr ftrenge, vielleicht auch bin und wieder einfeitig, indes boch immer unter folchen Berbältnissen der richtige Weg zum Riele. Dak bas unter biefer väterlichen Pflege jum Jünglinge gereifte Rind iett bei dem Tode des bisherigen Lehrers eine etwas freiere Bewegung verlangte, mar ebenfo natürlich als billig. Aber unglücklicherweise gab es zu bieser wichtigen Veränderung weder auf bem Thron noch in seiner Umgebung hinreichende geistige Kräfte, um diese neue Bahn, ebenso nach den Korberungen der Zeit als auch im Ginverständnis mit bem lokalen Bedürfnis bes preußischen Staates, ju entwerfen.

Diese hier zum Verständnis der Geschichte aufgezählten Uebelstände, die bei dem Zustande der öffentlichen Bildung damals nur in einem sehr kleinen Kreise gewürdigt wurden, hätten auf die Stimmung des Volkes daher auch einen sehr geringen Sinfluß geäußert, wenn nicht andere Vershältnisse aus dem Privatleben des Königs offener ins Volksleben getreten wären.

Der König, der früher ichon in der Freimaurerei und ihren Nebenzweigen nach geistiger Befriedigung gesucht hatte, die dem Menschen nur eigenes Nachdenken zu geben imftande ift, ward burch feine Gunftlinge ichlau benutt. Bischofswerder und mit ihm Wöllner, ber zulett gar Minister der geistlichen Angelegenheiten ward, führten den König bis zum Geisterzitieren und Geisterseben. Der immer schon unentschlossene König wollte zulett ohne eine berartige übernatürliche Bestätigung feinen Regierungsbeschluß mehr fassen, und wenn nun ber Graf v. Hauawit aar keine Antwort mehr auf seine Deveschen bekommen konnte, bann mußte die Gräfin Lichtenau einen neuen, ihrer bisherigen Laufbahn etwas fremben Beruf übernehmen und mit bem Beiste ihres verstorbenen Sohnes in angebliche Unterhandlungen treten, um burch bie auf biesem Wege erhaltenen Bestimmungen dem Könige einen Entschluß abzugewinnen.

Der Minister Wöllner schlug durch das von ihm verfaßte echt päpstliche Religionsedikt der Ehre seines Königs und der protestantischen Bestimmung des preußischen Staates tiese Bunden. In dem Reiche Friedrichs des Großen, in diesem Lande der Duldung, sollte nun Kirchenbesuch, Abendmahlnehmen und jede veraltete dogmatische Spizssindigkeit inquisitorisch bewacht werden. Ein größerer Bechsel der Regierungsprinzipien ist wohl in langer Zeit nicht vorgekommen, leider werden wir ihn in späterer Zeit wieder erneuert sehen.

Nicht allein dieses antipreußische Geset, sondern der widrige Kontrast, den dieser der Nation auferlegte Frömmigkeitszwang mit den schamlosen Sitten der Gesetzgeber machte, verwundeten den besseren Teil des Volkes tief und entfernten ihn von der Person des Königs. Man wußte, daß nicht mehr er selbst, sondern unwürdige Günstlinge bie Zügel der Regierung lenkten, man sah, wie nur Kreaturen dieses Kreises vorzugsweise befördert wurden, und dies alles erzeugte eine bis dahin in Preußen unbekannte Nichtachtung der Person des Königs.

## Regierungsantritt Friedrich Wilhelms III.

So mar es benn fehr natürlich, bag bem neuen König Friedrich Wilhelm III, bei dem am 16. November 1797 erfolaten Tode feines Baters ein freudiger Jubel bes Bolkes entaegenrief. Es war bies mehr als bie gewöhn= liche Sehnsucht nach einer Abstellung bisberiger Uebel, womit bie Bölfer in ber Regel bie Regierungsveranberungen begrüßen; er mar auch zugleich auf höchst achtenswerte Charafterzüge bes neuen Regenten begründet. Schon als Kronpring hatte fein ernfter, jedem prunkenden Aufwande abgeneigter Charafter, fein ichones, ehelich-sittliches Berhältnis und die dadurch begründete feltene einfache Lebens= weise bieses Fürstenpaares, bas sich gemeinschaftlich burch förperliche Schone auszeichnete, die Nation mit vielfachen hoffnungen erfüllt. Auch maren die ersten bekannt gewordenen königlichen Sandlungen gang bazu geeignet, biefe hoffnungen zu beleben; fie zeigten ben entschiebenen Willen, in einfacher Beise jum Bohl seines Bolkes zu regieren und die eingeriffenen Diffbräuche abzustellen. Die vorhin erwähnte Gräfin Lichtenau, welche ber Gegenstand eines allgemeinen Saffes geworden mar, wurde in Untersuchung gezogen und die verberbten Bunftlinge des Königs nach bem Grade des ihnen zu teil gewordenen Rufes mehr ober minder ernft, boch aber im gangen mit Schonung, entfernt, vor allem aber bie Zwangsreligionsmagregeln aufgehoben ober auf eine schickliche Beise beseitigt.

Dies alles tonnte nicht verfehlen, die öffentliche Meisnung in den erften Monaten noch mehr dem neuen Könige zuzuwenden, die indes späterhin, freilich in dem Konflift ungewöhnlicher Berhältniffe, fich nicht so gunnig ausbildete, da Unentschloffenheit oder Mangel an Willensfraft dem schäfter oder näher Beobachtenden nur zu bemerkbar wurden.

Allerdings aber, und dies muß man niemals vergessen in Anschlag zu bringen, war die Zeit, in der Friedrich Wilhelm III. zu regieren anfing, auch besonders für Preußen unendlich schwierig und ganz dazu geeignet, einen König, der nicht so wie Friedrich der Einzige eine überwiegende geistige Krast in sich trug, unentschlossen zu machen. Man muß ebensowohl von dem Fürsten als dem einzelnen Mensichen nicht mehr fordern, als er nach seiner Entwicklung zu leisten imstande ist. Die Revolution hatte in Frankzeich eine Menge materieller und geistiger Streitkräfte entwicklt, die beinahe unwiderstehlich auf die ihnen entgegenztretenden Feinde lossschlugen, da diese nicht zu ähnlichen Maßregeln greisen, sondern sich mechanisch mit den alten Formen, so gut es ging, nur verteidigen wollten.

Für Preußen blieben dabei zu seinem politischen Benehmen drei Wege offen. Entweder es konnte sich mit dem
siegenden Frankreich vereinigen, dagegen sprach doch aber
nicht allein manches Gefühl, welches in der Brust eines
regierenden Fürsten mehr als bloß verzeihlich erscheint,
sondern auch ein nicht unbegründetes Mißtrauen gegen die
zu Tage liegende Duplizität der damaligen französischen
Machthaber. Wollte dagegen Preußen sich nach dem ihm
oft gemachten Antrage mit den streitenden Mächten zu einem
neuen Kreuzzuge gegen Frankreich vereinigen, so sprach dagegen wieder ebensowohl die kleinliche Sisersucht der unter
sich verbündeten Mächte, als auch ihr bisheriges fortdauern-

bes Unglück, welches wiederum ein gerechtes Miftrauen gegen ihre Rähigkeit, den Krieg zu führen, berbeirief. Es brängten also mehr als gewöhnliche Gründe ben neuen Ronia zu einer mit feinen natürlichen Anlagen übereinstimmenden Bassivität, die sich unter dem Ramen von Neutralität, bald etwas vornehm, bald zu fehr nachgebend, besonders gegen Frankreich, ankundete. Dieses Neutralitäts= fnitem murbe indes auch weniger geschabet haben, wenn man nur immer, fortschreitend mit den Weltereianissen, die Streitkräfte Breußens numerisch und geistig vermehrt und vorbereitet hätte, um entweder einen deutlich vorberzu= sehenden, unvermeidlichen Rampf mit Chren bestehen zu fönnen oder aber mit richtiger Benutung des Augenblicks in dem Rampfe, der um eine neue Gestaltung Europas fortbauernd geführt murbe, bereinst burch bie gesammelten Rräfte den Ausschlag geben zu können. Dazu aber war nicht allein ein sehr konsequenter diplomatischer Gang, sonbern eine gänzliche Umbildung eines großen Teiles ber inneren Landes= und Kriegseinrichtungen notwendig. Diefer Gedante mochte aber damals noch bei fehr wenigen erwacht fein und es aab auch eigentlich keinen amtlichen Standpunkt in den damaligen Staatseinrichtungen, auf bem fich ein berartiger Gedanke hätte entwickeln können.

In dem Kriegswesen ward seit dem Antritt der Regierung viel geändert, aber leider größtenteils nur nach kleinlichen Ansichten. Unter dem Vorwande, wieder zu den Einrichtungen Friedrichs des Großen zurückzutehren, wurde ein großer Teil der besseren Anordnungen der vorigen Regierung unbrauchdar gemacht. Der Geist der Kleinigkeitskrämerei, der zulest jeden praktischen Kriegerblick verscheuchte, herrschte unumschränkt auf den preußischen Exerzierpläßen. General Rüchel, dem der König in der ersten Periode seiner

Regierung ein großes Vertrauen schenkte und ben Befehl über seine Garben gab, hatte an diesen Exerzierspielereien einen großen Anteil.

Rüchel hatte viele Sigenschaften eines bemerkenswerten, aber nicht die eines großen Mannes. Seine Bildung war höchst fragmentarisch, sein Gedankengang unzusammen-hängend, herumspringend, und indem er seinem heftigen Temperament keinen Zügel anlegte, glaubte er in den unsgemessenen Ausbrüchen desselben sich als einen selten kräftigen Mann zu zeigen. Dabei war er kleinlich eitel und nichts weniger als ein Feldherr, denn er glaubte in allem Ernst, daß er mit einer gut anvancierenden schnurgleichen Linie die französsische Armee und Napoleon so zum Frühstück aus dem Felde schlagen könne.

Einige günstige Aeußerungen Friedrichs, der ihn als Leutnant in sein Gesolge genommen hatte, und einige durch seinen persönlichen Mut gewonnene kleine Gesechte in der sogenannten Rheincampagne hatten diesem Mann ebensowohl über seinen eigenen Wert, als über die Ausbildung des preußischen Kriegswesens gänzlich den Kopf verdreht, so daß er bei seinem gegenwärtigen Standpunkt nur höchst nachteilig in die jetzt so notwendige Ausbildung der preußisschen Kriegskraft eingriff.

Mehr aus den eigenen Ansichten des Königs, benn dies war seine entschiedene Liebhaberei, kamen die zahl= reichen Beränderungen in dem Montierungswesen, die leider fast alle nur als nachteilige Rückschritte angesehen werden mußten und wobei sich meist unvorteilhafter Put und klein= liche Ersparung kreuzten.

Uebler noch vielleicht als alles bieses wirkte bie zum Teil durch die Gutmütigkeit des Königs erzeugte schlaffe Behandlung der Disziplin und die wenige Vorsorge, welche

man nahm, alte unbrauchbare Befehlshaber zu entfernen. Es wurde dieses eine Hauptursache der im Jahre 1806 ben preußischen Staat treffenden Unfälle.

Anscheinend besser ging es in dem ersten Regierungsabschnitt des Königs in der Landeszivilverwaltung. Der König, den eigentlich nur das Militärdetail beschäftigte, griff hier weniger ein und ließ das Gute geschehen, da ihn hiezu sein rechtlicher Sinn bestimmte, und so geschah hier wenigstens, soviel dies bei der damaligen Staatseinrichtung möglich war, manches Bessere. Teils gab es einzelne sehr achtenswerte Departementsminister, die ihrer Aufgabe gewachsen waren, wie Struensee, Stein, Schrötter und Rheben, teils gab es auch unter den anderweitigen Beamten recht tüchtige Leute, die die Bedürfnisse der Zeit fühlten und ihre Vorgesetzten zum Handeln drängten.

Der erste Rivilkabinettsrat bes Könias mar ber ge= beime Rat Menken, nicht allein ein fehr rechtlicher, fondern auch fein gebildeter, wohlwollender Mann. bankte feiner Feber eine Menge bochft geschickt abgefaßter Rabinettsordres und Verordnungen, die, in dem edelsten Stil abgefaßt, viel bazu beitrugen, die öffentliche Meinung bem jungen Herrscher zu gewinnen. Nach bem viel zu frühen Tode Menkens ward sein Nachfolger der Kammer= gerichtsrat Benme, ber die Stelle bes Kabinettsrats bis ju bem Rahre 1808 bekleibete, und ben wir späterhin noch aweimal als Minister finden werden. Benme hat von der Natur febr icone geiftige Unlagen bekommen, ichnelle Fassungsfraft und gutes Gedächtnis; er ist ein vorurteilsfreier Rechtsgelehrter, ber burch feine lange Dienst= laufbahn sich höchst schätbare Abministrations= und Landes= kenntnisse (ber alten Provinzen) erworben hat. Leiber hat er sich nicht von dem Vorwurfe frei halten können, daß auf bie Beständigkeit seiner Meinungen nicht zu viel zu bauen ist, daß er um kleinlicher Borteile oder auch nur falscher Ansichten willen oft seine früheren Ueberzeugungen hingeben könne und daß ihm eigentliche innere Kraft und Würde fehle. In dem unglücklichen Jahre 1807 nach der Schlacht von Auerstädt hat Beyme hauptsächlich die ersten energischen Maßregeln unterstützt.

Neben Benme stand, jedoch nur für die diplomatischen Angelegenheiten, ber Rabinettsrat Lombard, ein höchst frivoler Wibling, der nicht allein auf Benme (bem es an eigenem politischen Urteil fehlte), sondern auf den ganzen Gang unferer Politik vielfach nachteilig einwirkte. ihm kommt, nachdem er sich lange gegen einen Krieg mit Frankreich gestemmt hatte, ber Lorschlag: daß man gwar Krieg, aber nur immer höflich führen muffe, um die Frangofen nicht zu fehr zu erbittern; dies hieß boch bas alte Sprichwort: ,Wasch' mir ben Belg, mach' ihn mir aber nicht naß', in eine Rriegsregel vermandeln. Biele Menschen glauben, daß man die Fürsten jederzeit mit Leuten von verschiedenen Ansichten umgeben muffe, und die Könige ftreben wohl felbst barnach, um, wie sie meinen, baburch bie Wahrheit zu erfahren. Die obige Ansicht ist indes nur bedingungsmeise zu empfehlen. Entschlossene, felbständige Fürsten thun mohl baran, sich mit Menschen verschiedener Ansicht zu umgeben, diefe Reibungen sichern ben Weg zur Bahrheit; unentschloffene Fürften follten bagegen nur mit Leuten von einer Farbe umgeben sein, denn fonst geschieht gar nichts, und dies ift für die Staaten bas größte Unglud. Sind die den Fürsten umgebenden Menschen gum Sandeln gedrängt, fo lernt man fie bald an ihren Früchten erfennen. Wer glaubt indes nicht von sich, daß er ent= schlossen und selbständig fei?

She ich nun noch weiter in der Aufzeichnung meiner Lebensereignisse und Bemerkungen mährend der gegenwärtigen Regierung fortschreite, ist es vielleicht nicht überflüssig, auf die vielfachen, bei der Erziehung des gegenwärtigen, sowie des verstorbenen Königs vorgekommenen Fehler hier hinzuweisen.

Als Friedrich ber Große fich ber Erziehung feines Brudersohnes, des nachherigen Königs Friedrich Wilhelm II. annahm, mar er gang von den Erziehungsgrundsäten Rouffeaus eingenommen und befahl wiederholt ihre Anwendung bei dem damaligen Kronprinzen, dem er ein lebhafteres Temperament munichte, fo bag er nach bem fiebenjährigen Rriege bem Kommandanten von Votsbam, bem nachberigen Feldmarschall Diöllendorf, den eigentümlichen Auftrag gab, baß er den Prinzen an den nächtlich mutwilligen Unternehmungen, die damals felbst altere Offiziere, burch Bein erhitt, zuweilen ausübten, teilnehmen laffen moge. bem Heranwachsen bes jetigen Konigs übernahm Friedrich wiederum die Sorge für feine Erziehung, gestand aber merkwürdig genug: daß er von feiner früheren Unficht. burch ben Erfolg und Beobachtung belehrt, gurudgefommen fei und daß man zu der alten Schulzucht zurücktehren muffe. Diesem gemäß wurde ein Lehrer, ich glaube, er hieß Böhnisch, für ben jungen Prinzen ausgefucht, ber unglücklichermeife ein vollendeter Sypochonder mar. Dir haben mehrere alte Schlofbeamte einstimmig versichert, bag diefer Mann bei feinen hnpochondrischen Anfällen oft in ben Schlofigangen in Potsbam berumgelaufen fei und erklärt habe, er muffe sich megen diefes ober jenes hypochondrisch gefühlten förperlichen Leibens ben Sals abichneiben. anderen Tagen aber vernachläffigte er bagegen aus anderen Gründen den Bringen auf das Unverantwortlichste, saß Nächte hindurch bei einer Spielpartie in der Stadt und ließ dem Prinzen zu seinem Zeitvertreibe einen Bogen Papier und einen Bleistift, mit dem dieser unaufhörlich preußische und österreichische Schlachtordnungen zeichnete, um die Oesterreicher zu schlagen.

In späteren Sahren erhielt ber Bring ben General Badhof zu feinem Gouverneur, einen rechtlichen, vielleicht auch unterrichteten Solbaten, ber fich aber auf jeben Sall in so einseitigen Formen zu bewegen gewöhnt mar, baß baburch unmöglich die geiftige Entwicklung eines künftigen Rönigs herbeigeführt werden konnte. Der zweite Gouverneur bes Kronprinzen war der aus fächfischen Diensten berübergezogene Graf Brühl, ein Sohn bes ehemaligen berüchtigten sächsischen Bremierministers und erklärten Reinbes Preußens. Diefer jum Gouverneur bestimmte Graf Brühl hatte wirklich viele Bildung und einen achtenswerten Charafter, aber nichtsbestoweniger war boch seine Unstellung als preukischer Bringenerzieher ein unerhörter Diftariff. ein mahrer, von Bischofsmerder ausgeübter Nationalspott. Es ist immer für ein Nationalunglud anzusehen, wenn bie Stelle eines Ministers, Kabinettsrats ober Pringenerziehers einem Ausländer anvertraut wird. Diese Männer follen feine geschmeidigen, füß lächelnden Weltburger, nein, fie follen die ersten Patrioten ihres Landes fein und an ihm mit Liebe und Begeifterung hängen. Alles, mas nicht innere Rraft hat, und wenn es auch die Liebenswürdiakeit in der britten Potenz mare, taugt nichts in ber Nähe ber Throne.

Gine ber ersten Kriegseinrichtungen bes neuen Königs ftorte auch meine früher geschilderten, sehr angenehmen Lebensverhältnisse. Das Regiment, bei bem ich stand, bestam im Jahr 1798 ben Befehl, in seine alten Garnisonen

Bartenstein und Schippenbeil zurückzukehren, wodurch alle mir teuren Verbindungen unterbrochen murben. und für sich wenig belebte Bartenstein schien mir jest noch trüber, ich entzog mich im Gegensatz gegen mein sonft immer heiteres Temperament beinahe jeden Umganges, und indem ich mich von ber einen Seite mit Projekten abmuhte, wie ich den Augenblick meiner Berheiratung schneller herbeiführen könnte, studierte ich dabei doch auch wieder, eigent= lich im Kontraft, eifrig den Krieg, besonders in feinen größeren Beziehungen, wobei mich ein gunstiger Zufall oft unterstütte, indem er mich in den Besit bis dahin mir frember Schriften, fo wie sie mir gerabe nütlich maren, In dem Jahre 1799 war ich auch nach meiner Tour Stabsfavitan geworben und zu ber Rompagnie bes Oberften, nachherigen Generals Klüchtner verfett, der mich mit großer Gute behandelte und mir in Sinsicht meiner Dienstbeschäftigung freien Spielraum ließ.

Da ich zu jener Zeit sehr lebhaft, oft zu heftig war, so hatte sich mir doch zulett die Beobachtung aufgedrängt, daß die bisherige Behandlung meiner Untergebenen, wenn auch durch das Streben, sie menschlich und gut zu behandeln, doch noch nicht die richtige sei und deswegen, auch besonders in taktischer hinsicht, zuweilen ihres Zweckes versehle. Dies brachte mich bei meiner gegenwärtigen Versetung zu dem Entschluß, zum Teil eine andere Bahn einzuschlagen und die körperlichen Züchtigungen nur für eigentliche Verbrechen, aber nicht mehr bei dem Exerzieren anzuwenden. Dies habe ich denn auch mit Gottes his zu dem Jahre 1806, wo ich in den Generalstad versetzt wurde, redlich durchgeführt, und ich freue mich noch heute dieses Entschlusses als eines der besseren meines Lebens. Schon damals erhielt ich dadurch die praktische

Ueberzeugung, daß der Weg der Ehre der einzig richtige in der Behandlung des Soldaten sei, und daß man bei richtiger Anwendung desselben gerade dadurch den not-wendigen friegerischen Geist entwickeln könne. Die mir anvertraute Kompagnie war, nachdem ich die ersten Schwierigkeiten überwunden hatte, gewiß nicht die letzte im Rezgiment. Ich erhielt im Gegenteil eine Menge Lobsprücke und zugleich eine Anhänglichkeit meiner Untergebenen, die mir noch mehr wert war.

Schon damals ließ ich in den "Jahrbüchern der preußischen Monarchie" einen diesem Gegenstande gewidsmeten Aufsatz einrücken, und es war eine besondere Gunst des Schicksals, daß es mir späterhin vergönnt ward, an den Arbeiten der Reorganisationskommission teilzunehmen und dort die edlen Bemühungen Scharnshorsts und Gneisenaus zur gänzlichen Abschaffung der körperlichen Züchtigungen durch eigene Ersahrungen zu unterstützen.

So einfach und wenig gesellig auch damals das Leben in einer oftpreußischen Landstadt war, welches sich größtenteils nur in dem Rreise der Offiziere und einiger weniger höheren Beauten, in einem sehr schlichten Kaffeehause bei Spiel und einem Glase Bier bewegte, so hatte doch die fortschreitende Zeit mit ihren großen Erscheinungen auch hier schon manche Scheidewand zwischen den Ständen niedergerissen, und die mit jedem Tage sich vermehrende Zeitungs- und Journallestüre zog in den sonst sehr lokalen Gang der Unterredung unvermerkt auch die Ereignisse anderer Länder und die neu geweckten Zeitansichten; man mochte sagen, was man wollte, die Unterhaltung wurde nach und nach im Bergleich gegen die Borzeit geistiger. Ich nahm an diesem geselligen Treiben nur einen geringen

Anteil und eigentlich nicht mehr, als es unvermeiblich notwendig war, dagegen aber lud ich allerdings, wenigstens im Sinn einer heutzutage herrschenden Partei, das große Berbrechen auf mich, daß ich einen Journalzirkel in Bartenstein ins Leben rief und, so viel ich konnte, unter meinen jüngeren Kameraden die Lektüre beförderte, ja selbst gottlos genug war, für die Unteroffiziere und Soldaten der von mir befehligten Kompagnie eine Schreibschule anzulegen, die dei den geringen Mitteln, über welche ich gebieten konnte, doch ganz erfreuliche Resultate gab.

Da diese Blätter es sich zu einem ihrer Hauptzwecke gemacht haben, nicht allein meine eigenen Ansichten über die erlebten merkwürdigsten Begebenheiten, sondern auch die allgemeine Stimmung in den verschiedenen Spochen meines Lebens zu zeichnen, so ist es vielleicht nun in dem Augenblick, wo Preußen bald in einen neuen Krieg mit Frankreich verwickelt werden wird, nicht unangemessen, einen Teil der Volks- oder damaligen Standesansichten in Hinsicht des Ganges der französischen Revolution hier zusammenzustellen.

Die ersten Anfänge ber französischen Revolution, wie ich dies schon bei Gelegenheit des Rheinkrieges andeutete, brachten keinen besonderen Eindruck im preußischen Staate hervor. Frankreich stand in der preußischen öffentlichen Meinung eigentlich in einem geringen Grade der Achtung, und bei Beurteilung dessen, was von dort her kam, war der Standpunkt, mit Ausnahme der Modeangelegenheiten, nur zu häufig in Roßbach \* gewählt. Daher gab man auf die ersten von dorther kommenden Bewegungen wenig,

<sup>\*</sup> Wo Friedrich der Große die Franzosen im Jahre 1757 schlug.

sie brachten 3. B. nicht ben Gindruck, ben die amerikanische Revolution erzeugt hatte, hervor. Außerdem ftand bie Schlechtigkeit ber bamaligen frangösischen Regierung, bie Sittenlofiakeit feines Abels und feiner höheren Geistlichkeit in verdienter Verachtung, und die öffentliche Stimme verarate es den Franzosen nicht, daß sie Abanderungen in allen biefen Migbräuchen versuchten. Es aab zwar gleich von Anfang ebenfo gut eine Anzahl Menschen, die, jeder Beränderung und ben Fortschritten bes menschlichen Geiftes Keind, fich entschieden gegen die Revolution erklärten, fowie bagegen einzelne, die von einer allgemeinen Verbreitung republikanischer Ideen träumten; aber die Bahl beiber Barteien war mahrlich klein, die Nation fah den unternommenen Krieg als wenigstens unnötig an, und nur ein Teil der Offiziere freute sich desfelben, aus fehr verzeihlichen, burch ihren Beruf erzeugten Gründen. Dies fing fic indes bedeutend an zu ändern, feitdem die Makregeln aeaen Ludwig XVI. einen so gewaltsamen und blutigen Charakter angenommen batten. Diese Schritte erzeugten zuerst einen Schauder gegen die bortigen Unternehmungen, ber burch die barauffolgenden fogenannten Bluthochzeiten natürlich noch verstärft wurde. In unserem an Ordnung und Pflichttreue gewöhnten Beere machte auch die feige Auflösung der meisten Regimenter der alten französischen Armee einen für jene Nation nur nachteiligen Einbruck. Die heutzutage und in dem gegenwärtigen Augenblick durch die sogenannten Legitimisten verbreitete unwürdige Ansicht, baß man sich von einem geleisteten Gibe beliebig bispen= sieren ober ihn mit bem Vorbehalt, ihn nicht zu erfüllen, leisten könne, war bei uns gottlob nicht die geltende, und man glaubte im Gegenteil, und mit Recht, daß vorzüglich ber Soldat nicht feine einmal gemählte oder erhaltene Bestimmung nach Belieben wechseln, sondern mit hingebung seines Lebens ihr treu bleiben muffe.

Dies maren die gemütlichen und morglischen Ansichten. welche die Revolution bei ihrem Entstehen bei uns erzeugte: die materiellen Interessen brachten dagegen eine verschiedene Wirkung hervor und erzeugten jenen heutzutage noch fortdauernden Konflift der Meinungen, durch den die eine Partei alles, mas im Gange ber Revolution ins Leben trat, und mare es auch noch so nüglich, wie ein Werk des Teufels blindling verwirft, mährend die andere, selbst den Schmutz, den die Revolution hervorbrachte, bewundernswert findet. Die Abschaffung der sogenannten abeligen Rechte, sowohl in gutsberrlicher hinsicht als bei ihrem bis dahin behaupteten Vorzuge bei Besetzung der Aemter, mar einer ber ersten Zwietrachtsäpfel, welcher auf diesem Wege den friedlichen Gang der Unterhaltungen mehr als fonst zu beleben und zu spalten anfing. Es gab indes bei uns, namentlich in Oftpreußen', eine Menge bochft achtenswerter Gutsbesiter, die die Aufhebung ber Unterthänigkeit, die Milderung ber Frohnden für unerläßlich und vorteilhaft hielten. Nicht die Encuklovädisten, wie man es uns gegenwärtig überreden will, ober ein augenblidlicher Schwindel hatte folde Ansichten bervorgebracht. fondern die driftliche Erkenntnis wechselseitiger Bflichten und eine genaue Renntnis bes eigenen pekuniären Vorteils. Schwieriger beinahe schien dem Abel die durch die Reit berbeigeführte Forberung einer freieren Bufammenfetung ber gefelligen Berhältniffe: bie Gewohnheit, biefe oft fo bedeutende Macht, hatte hier kaftenartige Scheibemande aufgestellt, die, hauptsächlich burch bas gnädige weibliche Beschlecht gestütt, nicht fo leicht wie die Reifrode umfallen wollten.

Daß ber wohlhabende und gebildete Bürgerstand ben aus Frankreich kommenden Ansichten über die Gleichheit der Stände offen oder wenigstens im stillen huldigte, war wohl ganz natürlich. Teils hatten sie sich über manche, in Rücksicht ihrer Bildung und ihres Wohlstandes ungerechte Ausschließung zu beklagen, teils kann man denn doch auch nicht verlangen, daß die Leute gegen ihre eigenen Vorteile blind sein sollen. Die Ansichten des Bürgerstandes teilten sich in zwei Parteien: die eine wollte nur an den ihr dis dahin verschlossenen Avelsvorzügen ebenbürtigen Anteil nehmen, die andere, wenn auch damals viel kleinere ging weiter, indem sie die gänzliche Abschaffung des Abels für wünschenswert hielt.

Nach meiner Lebensansicht sehe ich die Revolution mit ihren guten und bösen Folgen für eine durch den Weltslauf bedingte unvermeibliche Notwendigkeit an, und es hat für mich bei einer solchen Meinung nur einen sehr untersgeordneten Wert, wie man ihr entgegentrat oder sie augensblicklich aufzuhalten strebte. Aber das scheint mir gewiß: daß, wenn man in jener Zeit sich entschlossen hätte, einige Hundert der angesehensten Gelehrtens und Bürgersamilien in den Provinzen in den Adelstand zu erheben, die öffentsliche Meinung in dieser Hinsicht für einige Zeit eine ganz andere Richtung bekommen haben würde.

In dem ärmeren Bürger- und Bauernstande waren besonders in Oftpreußen die Eindrücke, welche die Revolution ins Leben rief, im Anfange sehr gering. Der Bunsch des letzteren, von der Unterthänigkeit und dem Scharwerk befreit zu werden, war viel älter als die Revolution und wurde auch, einzelne Ausbrüche, die Mißbrauch und Druck hervorrief, abgerechnet, größtenteils in sehr maßvollen Formen ausgesprochen. Nur dann erst, als große Staats-

unfälle ben Glauben an die Beisheit ber Regierung erschütterten, fing man auch in ben Dorfern an, über bie Nüplichkeit einiger neuen ausländischen Regierungen zu fprechen, jedoch geschah bies auch bann noch immer mit einem großen Vertrauen zu bem mohlthätigen Willen ber Köniasaewalt. Ich habe dieses Vertrauen zum Könia. welches ben preußischen Bauer im Durchschnitt belebt, in feinem anderen Staate in bem Mage gefunden, es ift burch die langen Regierungen Friedrich Wilhelms I. und Friebrichs bes Großen begründet, ein icones Erbteil, welches sie ihren Nachkommen hinterlassen haben. Möge bas er= habene Saus ber Hohenzollern fortbauernd in aleichem Geifte handeln, fie find nicht burch bie Begunftigung autsberrlicher und abeliger Privilegien groß geworben.

In meinem militärischen Wirkungskreise erfuhr ich um jene Zeit auch eine, jedoch nicht gute Beränderung. Mein bisheriger Regimentschef, ber Pring George Sobenlobe, ftarb im Jahre 1803. Er hatte, wie ich bies jum Teil schon ermähnt habe, wie jeder Mensch seine guten und nicht auten Seiten. Die letteren rührten besonbers von feinem fehr geringen Bermögen, welches mit feiner Geburtsmurbe in gar teinem Berhältnis ftand, ber; bies verleitete ibn bäufig zu ökonomischen Schritten, bie tabelnswert maren. Diefe Uebelftande follte ber neue vom König ernannte Regimentschef, der General von B ...., wiederum abstellen, aber leiber mar bies eine in jeder Beziehung burch= aus verunglückte Wahl. Ich bin im Anfange unschlüssig gemesen, ob ich bieses unwürdigen Mannes bier ermähnen follte, aber ce scheint mir notwendig, um burch ein Kaktum ju beweisen, wie forglos man bamals bei Befetung ber höheren Militärstellen zu Werke ging; baburch laffen sich bie Unfälle bes Jahres 1806 am beutlichsten begreifen.

Berr von B . . . . hatte burch feine ganze Dienstzeit binburch fich eines fehr ichlechten friegerifden Rufes au erfreuen: wenn es Rrieg gab, suchte er gewöhnlich in die Intendantur zu kommen und forgte babei auf eine un= verschämte Urt für seinen Beutel, mabrend im Frieden bie Erteilung von Abschiedsbegunftigungen eine ihm längst befannte ergiebige Quelle ber Ginnahme mar. Selten mag es eine fcmutigere Seele gegeben haben als biefen Menichen, beffen ganges Rriegswiffen fich in bem Gebanten: mie er durch Veruntreuungen und Abzüge, dem Solbaten gemacht, feine Ginnahmen vermehren könne, fonzentrierte. Dabei mar er eigentlich schon lange Invalibe: in ber gangen Beit baß er unfer Regimentschef mar, haben mir ihn buchstäblich nur einmal zu Pferbe gefehen, ba er an Steinschmerzen litt und ein fo furchtsamer Reiter mar. bag bas Ohrenspiten bes Pferbes ihm Angstichweiß ausprefte. Rur burch eine unwürdige Kriecherei gegen feine Borgefetten ober biejenigen, welchen er in Berlin und Botsbam einigen Ginfluß zutraute, erhielt fich trot aller jener Gebrechen biefer Menfch in wirklicher Dienftthätig= feit, und bas zu einer Zeit, wo man jeben Tag bem Ausbruch eines blutigen Krieges entgegenseben mußte. Mas konnte man bei einer folden von oben berabkommenden Sorglosigkeit wohl bei einem ausbrechenden Sturm ermarten!

Bei bem Anteil, ben ich von frühe an bem Wohlergehen meines Baterlandes nahm, mußte mir ein folcher Regimentschef meinen Aufenthalt in Bartenstein und das langsame Avancement, welches mir dabei zu teil wurde, aufs äußerste verleiden; ich suchte durch einzelne Auffäße, die ich teils in Zeitschriften drucken ließ, teils an den König einschickte, mir ein günstigeres Los zu bereiten. Bon

bem Könige bekam ich fehr gnäbige, lobenbe Antworten, aber bie aus bem früheren Feldzuge mir versprochene Besförberung ichien vergeffen.

Ru ben Herbstmanövern bes Jahres 1805 in Berlin und Botsbam murbe nach bamaliger Sitte ben Offizieren aus ber ganzen Armee hinzukommen erlaubt, und ich beschloß auch baran teilzunehmen. Da es inbes in jener Beit häufig icon ein Gegenstand bes Gesprachs murbe, ob die Offiziere der Infanterie im Kriege nach alter Sitte ihre Reitvferbe behalten ober wie die Franzosen zu Fuß geben follten, fo faßte ich ben Entschluß, bei biefer Belegenheit burch einen eigenen Versuch mich von ber Ausführbarkeit ber in Rede stehenden Magregel zu überzeugen, und ich trat in Begleitung eines jungeren Offiziers meine Reise jum Berbstmanöver nach Berlin ju Jug, mit bem Felleifen auf bem Ruden, aus Bartenftein wohlgemut an, bie wir in 14 Tagen auch gang gut zurücklegten. Bon biefer Beit ab habe ich, solange ich noch eine Kompagnie führte, alle Märsche zu Kuß an ber Spite berselben gemacht und mich von bem wohlthätigen Ginfluß, ben bies bei ben Solbaten hervorbringt, vollkommen überzeugt.

Die erwähnten Herbstmanöver waren übrigens in vielsfacher Beziehung ungewöhnlich belebt. Von allen größeren Mächten waren angesehene Ofsiziere, von seiten Napoleons Duroc, da, teils um mit eigenen Augen zu sehen, was man benn eigentlich an der Spree für Absichten hege, teils um auch den König für eines der beiden schroff entgegenstehens den politischen Systeme zu gewinnen. Es sehlte daher auch zur Ehre der anwesenden Gäste keineswegs an langen Dispositionen und künstlichen Manövern, es war das letzemal, daß dies halb modernisierte altpreußische Heer eine Prunkvorstellung gab. Daß dies alles nach dem Verlause

eines Jahres zertrümmert sein würde, hat an jenen Revuetagen wohl niemand geglaubt.

Es war mein ursprünglicher Vorsat, noch einige Wochen nach bem Manöver bei meinen Verwandten und Bekannten mit Urlaub zuzubringen, boch diefer marb fcnell gerftort, ba bie Marichrichtung bes ruffifchen Beeres, bie einen gewaltsamen Durchzug burch einen Teil unserer öftlichen Provinzen beforgen ließ, die in Oft-, West- und Sübpreußen befindlichen Truppen ichnell auf ben Rrieasfuß brachte und uns auf bas eiliaste zu unsern Regimentern Der früher ichon ermähnte General v. Rüchel hatte um diese Beit ben Oberbefehl in Oftpreußen bekommen und soa in Gilmärichen, bei bem abicheulichsten Berbstwege, fein Rorps in ber Gegend von Drengfurt zusammen. biefe besondere Gile, die der Artillerie an 200 Aferde kostete, die in dem bosen Wege umfielen, wirklich schon nötig, ober nur eine Folge feiner natürlichen Seftigkeit mar, dies ericbien minbestens zweifelhaft. Bekanntlich endigten alle biefe Demonstrationen mit einer in Barichau aeschlossenen Durchmarschkonvention für das ruffische Beer burch Südpreußen, ber Reise bes Raifers Alexander nach Potsbam und einem bedingten Anschließen Preußens an bie Sache ber beiben Raiferhofe: ein Bechsel ber Gefinnungen bes Königs, ber bauptfächlich auch burch ben gemaltsamen Durchmarsch ber Franzosen burch bas bamals noch Breußen gehörige Ansbach herbeigeführt und unterftüt marb. Es mar bies allerbings, wenn auch Napoleon hinterher versicherte, er habe ben Marich nur unternommen, weil er den König bereits als feinen Berbundeten betrach= tete, eine Berausforberung, eine öffentliche Geringichätung Preußens.

Die bisher nach der öftlichen Grenze dirigierten Regimenter mußten baber ichnell eine Bolte machen. formierte eine Armee in Sachsen und jog Rorps an ber Ober in Schlesien zusammen. Diese lettere Bestimmung ward ben Regimentern aus Oftpreußen zu teil, allein ber General B . . . . , ber zu einem folden Auge weber Luft noch Gesundheit hatte, wußte es bahin zu bringen, bag fein Regiment ausnahmsweise zur Besatung von Reu-Oftpreußen bestimmt murbe, mabrend er für seine Berson in Bartenstein zurücklieb und bort einen schamlofen Sanbel mit ben von ihm bei dieser Gelegenheit ersparten Rationen trieb. Wie tief bies ben Unwillen im Regiment erregte, brauche ich nicht zu schilbern, inbes mar es nicht zu anbern. Wir wurden fompagnieweise über ben Raum von Bialnftot bis zur Beichsel zerftreut. Dich brachte meine Bestimmung mit ber Kompagnie, welche ich kommanbierte, nach Block, und wir famen - nach einem, burch bie fpate Sahreszeit und ben gang aufgeweichten Boben, in bem es feine gebahnten Strafen gab, außerorbentlich angreifenben Marich - gerabe an bem Tage in Plock an, als fich bort bie Rachricht von bem burch Napoleon errungenen Siege bei Aufterlit (welchen ich für feine iconfte Schlacht halte) verbreitete.

Nun lagen die Würfel auf dem Tisch, und man mußte erwarten, daß nun erst alle Kräfte von seiten der Berbünsbeten aufgeboten werden würden, um die erlittenen Bersluste auszugleichen, besonders nachdem Preußen sich durch das Zusammenziehen seiner Heere so unumwunden ausgessprochen hatte. Allein aus dieser natürlichen Ansicht ward nichts. Der Minister Haugwiß, der an Napoleon mit einer Erklärung des Königs geschickt war, für seine Person aber keinen Krieg mit Frankreich wollte, reiste absichtlich langsam, um den Ausgang der in Aussicht stehenden Schlacht abzus

warten, und glaubte, bei ihrem für die Berbündeten ungünstigen Resultat, einen Meisterstreich auszuüben, daß er sich als den Ueberbringer des Glückwunsches zu dem erkämpsten Siege ausgab. Diese Ansicht war originell, die zusammengezogenen Heere erschienen dabei wirklich etwas sonderbar — auch ursprünglich zum Glückwünschen bestimmt?

Von nun an häuften sich, gerade als ob durch dies Benehmen Napoleon zu neuen Unternehmungen eingeladen werden sollte, Fehler auf Fehler. Desterreich bot übereilt und unwürdig zu einem Frieden die Hände, Rußland blied unentschlossen datehen, und die lederne Diplomatennatur des Grafen Haugwitz, der selbst auf Kosten der Nationalsehre Frieden zu schließen sich nicht scheute, brachte auch wirklich einen Vertrag zu stande, der Preußen Hannover geben und es dafür entschieden mit England entzweien sollte, wobei nur von Haugwitz und den ihm gleichgesinnten überssehen wurde: wodurch denn Napoleon, der so offenkundig die Unentschlossenheit und Schwäche von Preußen nun erstannt hatte, fünstig veranlaßt werden sollte, dieses Preußen als einen selbständigen Staat in dem Kreise seiner Ersoberungsentwürfe zu achten?

Selten ist wohl eine so wichtige Frage wie diese so leichtsinnig und unwürdig als hier beantwortet worden; nur wenn Menschen, ohne das Gefühl persönlicher Shre, bloß mit materiellem Genuß beschäftigt und die Ruhe des Augenblicks höher als die Sicherung der Zukunft achtend, teil an der Lenkung der Staaten haben, nur dann kann ein solch thörichtes Benehmen, wie das hier erwähnte, stattsfinden, dem dadurch noch die Krone aufgesetzt wurde, daß teils aus kleinlichen, im Bergleich mit der Wichtigkeit der Berhältnisse unbedeutenden Finanzsorgen, teils um dem gesfürchteten Napoleon keine Ursache zu Klagen zu geben, bes

schlossen wurde, die Armee größtenteils wieder in ihre entlegenen Garnisonen zurücksehren zu lassen und auf den Friedensstuß zu segen. Dies war, da Napoleon mit seinem kriegsgerüsteten Heere in Süddeutschland blieb, eigentlich die Unterzeichnung des Todesurteils für Preußen.

Mehrere wackere Männer hatten bie aus einem solchen Benehmen unausbleiblich hervorgehende Gefahr auch beutlich erkannt und ausgesprochen. So hatte Scharnhorst, bamals Oberster, bem Könige einen Entwurf eingereicht, bie Armee, bis zur Ausgleichung ber unentschiedenen Punkte in Deutschland, zwischen ber Weser und Ober konzentriert zu behalten. Dies war aber alles vergebens.

Das Zurückziehen ber Regimenter nach ihren zum Teil an ber russischen Grenze belegenen Garnisonen verursachte, um das Kreuzen zu vermeiben, ebensoviel Kosten als Zeitverlust, so daß ich aus Plock erst im Frühjahr des Jahres 1806 meinen Rückmarsch nach Bartenstein antreten konnte.

Wir verlebten in geselliger Hinscht in Plock einen ganz angenehmen Winter. Unter ber bort errichteten Regierung sowohl als bem Oberlandesgericht gab es viele sehr gebildete Männer, größtenteils noch in dem Alter, in dem freudiger Genuß eine Würze oder auch wohl die Nebenbuhlerin amtlicher Pflichten wird, und so gab es kleinere und größere Gesellschaften genug, von denen indes, mit Ausschluß der Tanzvergnügungen, sich die Singebornen doch sehr entsernt hielten.

Vor allem warb mir die Bekanntschaft des damaligen Regierungspräsidenten Broskowius eine der lehrreichsten und angenehmsten, der ich viele Notizen über staatswirtschaftsliche und innere Landesverhältnisse danke. Dieser treffliche Mann hatte in der verhältnismäßig kurzen Zeit seiner Verswaltung Unglaubliches für die ihm anvertraute Provinz

gethan. Die Stäbte waren nicht mehr wieber zu erkennen: ber polnische Schmuk mar aus ben Straken verschwunden. und durch zwedmäßig gegebene Bauhilfsgelber fand man an ber Stelle elenber Sütten freundliche, bauerhafte Bäufer. Bebeutenbe Rolonistenbörfer, aus allen Gegenben Deutsch= lands herbeigezogen, maren von ihm mufterhaft angelegt, ber Kolonist mußte sich alles burch eigenen Fleiß schaffen und bekam babei nur die unentbehrliche Silfe. Auch in bem polnischen Bauernstande waren erfreuliche Fortschritte seit bem Jahre 1796, wo ich biefe Gegenden zulett gefeben hatte, unverkennbar; ber größere Schut, ben bie preußische Verwaltung ihnen gegen die bisberigen Mißhandlungen ihrer Gutsherren gab, bie häufigen Gelegenheiten jum Abfat, ben die Garnisonen ihnen in ihrer Nachbarschaft barboten und so ben inneren Verkehr belebten, alles bies hatte bei ihnen den Grund zu einer befferen Lage und zur Entwickelung eines achtenswerten Selbstgefühls gelegt, fo bag es nur noch weniger ungestörter Sahre bedurft batte, um biefe Gegenden zu einer wohlhabenben mit dem preußischen Staate innia verbundenen Broving umzubilden.

## Das Kriegsjahr 1806 und die Ursachen der Riederlage.

Wir hatten nach unserer Rückfehr in Bartenstein kaum die Beurlaubten entlassen und unsere Kriegspferde verstaufen müssen, als das fortdauernde, jeht ganz veränderte Benehmen Napoleons gegen Preußen jedermann zeigte, daß ein Krieg mit Frankreich unvermeiblich sei. Dieser Mangel an aller Borsicht, der heute eine Friedensstärke des Heeres übereilt anordnete, um nach wenig Wochen mit großen Kosten die Modilmachung ebenso übereilt wiederum besehlen zu müssen, untergrub sehr bedeutend das Vertrauen zu der

Umsicht der Regierung und legte den Grund zu einer in ben folgenden Unfällen sich immer steigernden Mutlosigkeit in ber öffentlichen Meinung. Nichtsbestoweniger blieb bie Stimmung in ben beutschen Provinzen voller Anhanglichfeit an ben Königsstamm; man mar zu ungewöhnlichen Opfern bereit, ba die Mehrheit des Volkes mit Unwillen bie ohne Schlacht gedemütigte Stellung Breugens ertrug, man munichte laut die Berstärfung ber Kriegemacht, wie bies auch in einigen Provinzen förmlich ausgesprochen ward. Gin eigentlicher friegerischer Geift mar inbessen im aanzen Volke noch nicht erwacht. Durch eine lange Reihe von Sahren fah man ben Rriegerstand als einen abgeschlossenen Teil ber Nation an, und ber Batriotismus ber übrigen Volksklassen beschränkte sich hauptsächlich aufs außerorbentliche Geldzahlen; in biefem Geiste mar es g. B. fehr ehrenwert, daß die Nation burch Brivatunterzeichnungen bie Mittel, welche ber Armee unbegreiflicherweife fehlten. herbeischaffen wollte.

Der Geist eines Volkes muß von ber Regierung geweckt und gepslegt werden, sonst kann es sich nur langsam und oft erst nach verderblichen Jrrgängen seine freie Bahn bereiten. Zu einer geistigen Erhebung des Volkes geschah indes von der Regierung gar nichts, im Gegenteil, ihre schwankenden, oft Aengstlichkeit verratenden Schritte konnten nur die Volksstimmung niederdrücken; daher steigerte sich auch zulett, besonders in Berlin, die öffentliche Meinung eines Teiles der Nation dis zu einer sonst nicht gewöhnlichen Opposition gegen die Regierung. Die lauteste berartige Stimme schallte aus dem Kreise der Subalternsossiziere und sprach sich in einer Handlung, dem Einwersen der Fenster in der Wohnung des Grasen Haugmit, ziemslich deutlich aus. Ich din weit entfernt, derartige Erzesse

zu billigen, aber wenn man sich ben Standpunkt eines Offizierkorps in einer ähnlichen Lage vergegenwärtigt, kann man wohl dahin kommen, einige Nachsicht mit jenen Ausbrüchen zu empfinden. Der Krieger, vorzugsweise bestimmt, die Selbständigkeit seines Vaterlandes durch Hergebung seines Lebens zu sichern, kann es unmöglich gleichgültig ansehen, wenn man diese forglos untergraben läßt und ihm dadurch die unvermeidliche Lage bereitet, unter viel ungünstigeren Verhältnissen sich nublos zu opfern.

Eine ernstere Stimme, wenn auch aleich in kleinerem Rreise, boch zu bemselben 3wed gebilbet, trat mit tiefem patriotischem Schmerz zum Thron bes Königs. Brinzen Ludwig und August. Söhne bes Brinzen Ferdinand, ber Minister Stein, die Generale Rüchel und Schmettau, ber Oberst Scharnhorst 2c. überreichten bem Könige eine Denkschrift, worin sie ihm bas Gefährliche ber Lage bes Staates und die Notwendigkeit eines anderen politischen Systems und stärkere Schutmagregeln ehrerbietigst porstellten. Der König, ber bas Gefährliche feiner Lage wohl, wenn auch bunkel, erkannte, schwankte jeboch bei seiner sich einmal ausgebildeten Unentschlossenheit unauf= hörlich zwischen ben beiben sich ihm barbietenben politischen Systemen, ba in feiner näheren Umgebung feiner mar, ber burch geistige Ueberlegenheit ihn entschieden für eine von biefen Unfichten hatte gewinnen ober ihm ein brittes, ben lokalen Verhältniffen Preugens angemeffenes politifches System hatte entwerfen konnen; fo schwankte ber Staat unaufhaltsam zu einem Abgrunde, man that nichts, um sich enblich zu ruften, und machte von ber anberen Seite boch auch wieber wenig berechnete Forderungen, begleitet von fleinlichen Ausbrüchen bes Saffes gegen Frankreich. Wenn ich mir die eigentümliche Zusammenstellung ber

Menschen, die damals einen mehr ober minder entfernten Einsluß auf die Lenkung bes preußischen Staates hatten, wieder vergegenwärtige, so giebt mir dies nur aufs neue die Bestätigung der alten Weltersahrung, daß es von Zeit zu Zeit Spochen im Staatsleben giebt, die über allen unseren Berechnungen liegen und die daher auch niemals friedlich, sondern nur durchs Schwert oder große Zerstörungen aufzulösen sind.

Daß mich alle diese Ereignisse in vielfacher Hinsicht lebhaft bewegten, werben mir meine Lefer aufs Wort glauben. Der Gedanke an einen uns nabe bevorstebenben Krieg und bessen Resultate beschäftigten mich unaufborlich, und fo schrieb ich, gang burchbrungen von bemfelben, eine Denkichrift über ben zu erwartenben Krieg und feine Behandlung, die ich im Anfange bes Septembers bem Könige einreichte. Nach meiner babei ju Grunde liegenben Ansicht follten wir aus Grünben, bie ich fpater entwickeln werbe, ben Keind in Sachsen erwarten, uns vor einer Umgehung unserer linken Klanken und bem Abbrangen von Dresben hauptfächlich hüten. Dir fchienen biese Ansichten so natürlich, daß ich sie für allgemein verbreitet hielt und baher bei bem Rüchlick auf frühere ahnliche Vorgänge bochstens auf einige schriftliche Aufriedenbeit rechnete. Allein biesmal ging es etwas beffer, benn schnell bekam ich von dem General Geusau, bem bamaligen Generalquartiermeifter ber Armee, und bem Oberften Rleift, bem Generalabjutanten bes Könias, nicht nur außerorbentlich lobende Antworten, fonbern ju gleicher Zeit auch von bem Ronig meine Auftellung jur Dienftleiftung im Generalftabe bei ber Armee unter ben Befehlen bes Ber-30as von Braunschweig.\*

<sup>\*</sup> Im September sammelte fich die preuß. Feldarmee in Thüringen, am 7. Ott. wies Napoleon das preuß. Ultimatum zurud.

Dies mar mir natürlich eine febr angenehme Ueber= rafdung, ich eilte burch Tag und Nacht nach Berlin, versah mich bort notbürftig mit Bferben und eilte biefen wieber voraus in das Hauptquartier nach Naumburg, wo ich in der Nacht vor bem am andern Morgen nach Erfurt bestimmten Aufbruche ankam. Als ich mich bei bem Herzog melbete, betam ich etwas Schelte, daß ich nicht früher gekommen mare, was indes, bei ber geographischen Entfernung von Bartenftein, bei bem beften Willen wirklich nicht möglich gemefen wäre. Den Tag vorher mar ber bamalige Kurfürst von Beffen ebenfalls im Sauptquartier angefommen, um feine eingegangene Neutralität bestens zu entschuldigen; es war ber Ton jener Zeit, ben brobenben Sturm burch halbe Magregeln zu beschwören. Gang im Gegenfat zu bem burchlauchtiasten Rurfürsten waren bagegen mit ibm zu gleicher Zeit Deputierte bes Saalfreifes und Gichsfelbes, unter ihnen ein bejahrter Mann, beffen Namen ich nicht erfahren habe, in der Uniform noch gang nach bem Beitalter Friedrichs bes Großen zugeschnitten, bei bem Rönige angekommen, die auf eine allgemeine Landesbewaffnung antrugen, welche man aber ablehnte.

Den Kurfürsten womöglich zu gewinnen, machte ber Herzog von Braunschweig am Morgen noch ben folgenden Bersuch: die Garbe mußte sich vor ihrem Ausmarsch in Parade aufstellen, und ber Herzog, obgleich älterer Felbmarschall, machte dabei dem Kurfürsten die üblichen Honneurs. Zwar nahm dies der Kurfürst mit vielen Komplimenten sehr wohlgefällig auf, aber es änderte doch nichts an seinem einmal gefaßten, für ihn selbst so verderblichen Entschlusse, den er wie alle schwachen Seelen für ein Meisterstück der Klugheit ansah.

Der nun nach Erfurt und Beimar vollzogene Marich

war nicht bazu geeignet, dem Soldaten Selbstwertrauen zu geben. In unbeschreiblicher Friedlichkeit zogen die Bataillone und Eskadrons aus ihren alten Quartieren nach den neu angewiesenen hin, umgeben von einem Gepäck, das bei manchen Truppenteilen, in Hinsicht der mitgenommenen Offizierbequemlichkeiten, dem wirklichen Feldsoldaten nur große Besorgnisse erregen konnte. An ein Zusammenziehen der Brigaden und Divisionen, um mit diesen vereint zu marschieren und sich dadurch wechselseitig kennen zu lernen, ward gar nicht gedacht, und ich sehe dieses Unterlassen als etwas an, welches auf die solgenden Schlachtbewegungen nur zu nachteilig einwirkte.

Bei unserer Ankunft in Ersurt entstand bekanntlich eine neue Operationspause, die ebenso durch widersprechende politische und militärische Nachrichten, als die Verschiebens beit der Kriegsmeinungen erzeugt wurde und den Knoten zu den nachher solgenden Unfällen vollständig schürzte.

Da ich keineswegs die Absicht habe, eine ausführliche Kriegsbeschreibung jener Zeit zu liefern, so scheint es mir am angemessensten, daß ich nun zuerst das, was ich selbst zu sehen und erfahren Gelegenheit hatte, hier dis zum Ausgange der Schlacht von Auerstädt zusammenhängend erzähle und diesem dann einige Bemerkungen über unsere damalige Lage folgen lasse.

Das Hauptquartier bes Herzogs, zu bem ich nun also gehörte, war in den Tagen unseres Ausenthalts in Ersurt nur mit kleinlichen Schreibereien beschäftigt, die größtenzteils einzelne Kantonnementsveränderungen zum Zweckhatten. Nicht ein einzigesmal, so sehr ich es wünschte, blieb mir die Zeit übrig, mich zu Pferde in der Gegend umzusehen. Dabei gab es die widersprechendsten Gerüchte über das Benehmen des Feindes, und was man dagegen unternehmen

solle. Nach ber bort gemachten Erfahrung halte ich es für ebenso nütlich als notwendig, daß der Feldherr oder ber Chef feines Generalstabs es nicht verabfaumen, taglich bie Meinungen seiner Umgebung durch eine mündliche Mitteilung zu leiten. Dies ist nicht allein bas einfachste Mittel, alle Bestellungen und schriftlichen Expeditionen ohne weitläufige Instruktionen in einer Richtung zu erhalten, sonbern auch eine gute Art, ber ganzen Armee immer paffenbe Rriegsansichten mitzuteilen. Der unentschlossene Zustand unserer Anführer, der besonders in hinsicht bes herzogs immer sichtbarer murbe, versette mich in diefen Tagen in eine höchst unangenehme Stimmung. Da ich täglich und stündlich Anordnungen treffen fah, die mit meinen erworbenen Rriegskenntniffen in einem birekten Widerspruche ftanden, und da ich bis dahin noch nicht die Erfahrung gemacht hatte, daß die Unentschlossenheit, sobald sie einen Menschen einmal überwältigt hat, nicht allein feinen Willen, fonbern auch die Anwendung der ihm fonst eigenen geiftigen Fähigfeiten vollständig lähmt, seine Urteilsfraft verdirbt, fo geriet ich in einen inneren Rampf, den ich kaum zu beschreiben im ftande bin, bei bem ich oft felbst an ber Richtigkeit meiner eigenen Ansichten zweifelte und in einzelnen Augenbliden meinen Bilbungsgang verfehlt glaubte, ba ich es mir gar nicht einbilden konnte, bag eine Beeresführung fo unüber= regt handeln könnte, wie es hier größtenteils ber Kall mar.

Der Herzog von Braunschweig, welcher auf seiner ersten Kriegslaufbahn schöne Beweise persönlicher Entschlossenheit und kriegerischer Umsicht gegeben hatte, war gewiß einer der unterrichtetsten und achtenswertesten Fürsten, die es je gegeben hat; es werden wenige Menschen so geistvoll und verbindlich zu sprechen im stande sein, als bieser Herr. Der glückliche Feldzug in Holland und ein-

zelne Teile seiner Heeresssührung am Rhein hatten ihm einen so bebeutenben Felbherrenruf gegeben, daß biesen bie unvollkommene Unternehmung nach der Champagne nicht zu verdunkeln im stande gewesen war.

Diesen schönen Gigenschaften traten bagegen nun aber andere minder porteilhafte entgegen, die die Wirkung der Einmal mar ber Herzog ersteren fast gang vernichteten. auf eine kaum glaubliche Beise burch bas kleinliche Detail bes Ererzierens und Ramaschendienstes befangen, selbst seine böheren Rriegsansichten murben immer burch jene Brille gefärbt. Dann aber, und bies mar allerdings bas Ueblere. beherrichte den Bergog eine Besorgnis für die Erhaltung feines bisherigen Ruhmes, bie an allen feinen befferen Entfoluffen wie ein Bentner Blei bing. Durch feine Sitte gewöhnt, nur immer mit ben höflichften Worten zu fprechen, vielleicht auch bei feinem Gintritt in ben preußischen Dienst von seinem großen Oheim Friedrich ein wenig strenge in Rucht gehalten und baburch an einen untergeordneten Standpunkt gewöhnt, hatte sich zwischen ihm und bem Rönige ein aans ungewöhnliches, faum glaubliches Berhältnis ausgebilbet. Da, wo ber erfahrene, hochgeachtete Felbherr, ber regierende Reichsfürst, bestimmt und fraftig feine Meinung fagen konnte und mußte, ba nahmen die höflichen Worte und die unmaggeblichen Bemerkungen, die ehrerbietigen Unfragen fein Ende und setten ben von Natur unentschloffenen Monarchen, ber eine Stupe suchte, in bie peinlichste Lage: biese Unterwürfigkeit mar aber nicht allein ber Berson bes Rönigs gewibmet, nein, sie ging auch ju einem großen Teil auf beffen Abjutanten und Rabinettsräte über, benen ber Bergog oft auf eine kaum glaubliche Beife ben Hof machte.

Rechnet man hiezu nun noch bas vorgeschrittene Alter biefes Fürsten und ein geteiltes Interesse, welches ihn auf

ber einen Seite an ben ihm burch eine lange Reihe von Jahren und Familienbande wert gewordenen preußischen Dienst fesselte, von der anderen ihn eine friedliche Stellung für sein liebes Braunschweig wünschen ließ, so hat man wohl Materialien genug, um den kläglichen Zustand der Heeressührung zu begreifen, der sich im Namen des Herzogs hier ausbilbete.

Da oft einzelne Sanblungen ben Menschen besser schilbern als weitläufige Auseinandersetzungen, so glaube ich ben folgenden Vorgang in Ersurt hier mitteilen zu mussen, ba er für des Herzogs Handlungsweise sehr charakteristisch ift.

Bährend unferes Aufenthalts in Erfurt versammelten sich jedesmal um 11 Uhr morgens die Generale, Stabs: offiziere und Abjutanten zum Empfang ber Parole vor bem Quartier bes Ronigs. Ginen Bormittag inbes, an bem vielerlei Nachrichten sich zu freuzen anfingen, mar ber König zu bem Berzog geritten, man hatte mehrere Generale zu einer Ronferenz gerufen, welche sich über die vorhin ermähnte Varolezeit ausbehnte, und dies ward die Veranlassuna, daß nach und nach die vor dem Balais des Könias versammelten Offiziere vor das Quartier bes Herzogs gingen. Der Rönig, ber bies aus bem Fenfter bemerkte, gab bem Berzog sogleich die Barole, ber zu biesem Zwecke auf die Straße kam; mit großem Schrecken aber erblickte er foaleich, daß der Unteroffizier und vier Mann fehlten, die gewöhnlich um den die Parole empfangenden Kreis als eine Sicherheitsmache, bamit fein Frember bie Barole bore, ausgestellt werden: dies fette ben Bergog in eine kaum glaubliche Verlegenheit. Nach ber nächsten Bache zu schicken, um die fehlende Mannschaft zu holen, dies wollte er nicht, ba ber Rönig oben am Fenster ftand, und bagegen bie Barole, wie es sonst bei ungewöhnlichen Berhältnissen

wohl geschieht, auch ohne jene Bebeckung auszugeben, bazu konnte sich sein an kleinliche Krieasorbnung gewöhnter Sinn auch nicht entschließen. Unentschlossen lief er berum, indem er sich laut über jenen Uebelftand beklagte, bis ihm jemand ben Borfcblag machte, bie beiben por feiner Thure befindlichen Schildwachen zu bem in Rebe ftehenden Zweck zu benuten. Dies geschah sogleich, aber noch immer fehlte ein Unteroffizier und zwei Mann, und so gab es neue Unentschloffenheit. Endlich schien fich die Göttin ber Kriegsordnung ihres alten Verehrers annehmen zu wollen, benn bie Brotwagen eines Grenabierbataillons famen eben mit einer fleinen Bededung vorbeigefahren, alle bienstbaren Geifter fuhren nun auf biefe Mannschaft los und holten bie fehlende Bahl. Aber neue Berlegenheit, benn ber Unteroffizier war nicht nach ber bamaligen Vorschrift mit bem Rurggewehr bewaffnet, sonbern hatte bies an ben Bagen Dies mußte alfo auf fpeziellen Befehl bes an gebunden. allebem thätig teilnehmenben Felbherren abgelöft werben, und erft nachdem alle biefe Sinderniffe muhfam befeitigt waren, trat ber Bergog mit befriedigtem Gesicht in ben Rreis und teilte die lang ersehnte Parole aus; auf bie zahlreichen Ruschauer dieser buchstäblich getreu erzählten Sandlung machte biefelbe boch einen fehr peinlichen Ginbruck; benn bas mar ber Mann, ber uns gegen Napoleon führen follte.

Da die Umgehungen der Franzosen in unserer linken Flanke jett keinem Zweisel mehr unterworsen waren, so war die dis dahin, wenn auch sehr matt untersuchte Frage: ob Preußen die Offensive ergreisen und über den Thüringer Wald gehen solle, zur Genüge entschieden. Man entschloß sich nun, mit einem Teile des Heeres dem französischen entgegenzugehen. Am 10. Oktober brachen zu jenem Zweck

brei Divisionen unter bem Befehl bes Berzogs aus ber Umgegend von Erfurt auf (zwei Divisionen der Referve unter bem General Ralfreuth ftanben bei Weimar), um bei Hochborf vor Blankenhain ein Lager zu beziehen. Auch biefer Marich murbe nicht benutt, die Truppen an ben Felbbienst und ihre gum Teil ihnen unbekannten boberen Befehlshaber zu gewöhnen. Wir mochten ungefähr ein Drittel bes Weges zurückgelegt haben, als einzelne aus weiter Ent= fernung gehörte Ranonenschuffe uns aus unserer bisberigen friedlichen Behaalichkeit weckten. Nun fingen bie langen Gesichter an Mobe zu werben, und die in alle Weltgegenben herumgesprengten Abjutanten sollten nun aufs eiligste aus ber Friebensmarichform eine Krieasform berausbilben. Es ift gewiß nicht zu empfehlen, wenn ber Anführer burch zu ängstliche Vorsichtsmaßregeln seine Untergebenen voreilig entmutigt; aber schlimmer ift es boch noch, wenn, wie es hier der Fall mar, die ganze Armee ihren Feldherrn überrascht und bei einer vergessenen Borsicht ertappt sieht. Wir mochten noch ein Drittel des Weges unter qu= nehmenden Zweifeln zurudgelegt haben, als uns endlich versprenate Soldaten die Nachricht von dem unglücklichen Gefecht bei Saalfeld und bem Tobe bes Prinzen Louis Ferdinand brachten, bem unglücklicherweife die Ausführung einer Rriegsaufgabe zugeteilt mar, die mit feinem perfonlichen ungestümen Mute im entschiebenen Wiberspruch ftanb. Der baburch erlittene Verluft hatte sich, so unangenehm wie er auch war, noch immer ertragen lassen, aber in moralischer Sinsicht brachte er in ber Armee einen febr nachteiligen Ginbrud hervor. Die Meinung bes Beeres hatte mit Recht auf bie ichonen Gigenschaften bes Bringen Louis Kerdinand viel vertraut, und dies war nun auf einmal gertrümmert; babei mar bies erfte Rusammentreffen

mit unseren Feinden ganz dazu geeignet, jenen ihr Selbstvertrauen zu erhöhen und uns Mißtrauen über mehrere unserer Sinrichtungen zu geben. Der Feldherr kann bei Eröffnung eines Feldzugs, besonders wenn er eine jahrelang des Krieges entwöhnte Armee besehligt, nicht vorsichtig genug das erste Zusammentreffen mit dem Feinde einleiten, da der Soldat das Resultat desselben gewöhnlich als eine Art von Gottesurteil über den ganzen Feldzug ansieht. Hier ist es ganz angemessen, auch kleine Streifparteien stärker als gewöhnlich zu machen, sie den umsichtigsten Anführern anzuvertrauen und den kleinsten ihrer erkämpsten Borteile mit klug gewähltem Schmuck der Rede dem Heere mitzuteilen.

Es war ichon spät nachmittags, als wir unter allen biesen Ginwirkungen bei Blankenhain ankamen und bem gepriefenen Lager bei Sochborf zueilten. Allein hier gab es wieder einen neuen Belag, wie wenig praktische Kriegs= kenntnisse eigentlich in der Armee waren. Dies Lager bei Hochdorf, bei früheren Reisen der Generalstabsoffiziere durch ben bamaligen Kapitan, nachherigen General ber Infanterie v. Müffling ausgewählt, mochte fich ber Theorie nach gang gut ausnehmen, aber zum praktischen Gebrauch hatte es auch feine einzige ber erforberlichen Gigenschaften. isolierte Bobe, die groß genug zu fein schien, auf ihrem Plateau 20-30 Bataillone im Lager aufzunehmen, mar ringsum ungefähr in einer Entfernung von 1500 Schritt mit einer Kette anderweitiger Söhen umgeben, hatte kein Waffer und dabei fo steile Boschungen, daß außerhalb bes einzigen Weges ein Berauftommen mit Gefchüt und Reiterei fast unausführbar mar. Gin Korps also, welches auf biefer Bergwarte gelagert hätte, gab dem Feinde die umliegenden Söhen preis, murbe burch bie Befegung berfelben förmlich eingeschlossen und hatte alsbann keine Mittel mehr, auf irgend eine Art sich in eine bessere Lage zu versetzen. Diese Nebelstände wurden benn auch glücklicherweise allgemein gefühlt, und mehrere Offiziere, unter benen auch ich war, bekamen von dem Herzog den Auftrag, für jede Division einzeln, auf der erwähnten größeren Höhenkette so gut als möglich angemessene Lagerstellen auszusuchen. Dies war offendar das beste: denn bei der gegenwärtigen Art des Kriegsührens sind die großen Paradelager, in denen das Heer in lang gedehnten, weit sichtbaren Treffen lagert, in keiner Hinsicht zu empsehlen.

Bei biefem Sin= und Serreiten mar es spät Abend und dunkel geworden, wir batten ben ganzen Tag zu Pferde gefessen, nichts gegessen, und dies war Veranlassung genug, daß sich die Umgebung des Herzogs instinktartig nach seinem Quartier brangte, ba wir mußten, bag bort für unferen Unterhalt immer fürstlich gesorgt mar. In bem alten Schlosse ober Rathause, ich weiß bies nicht mehr bestimmt, war auch für uns in einem febr großen Rimmer ein langer Tisch gebeckt, indes ber Bergog in bem Nebenzimmer blieb und nicht, wie sonst gewöhnlich, zur Tafel kam. waren eben im Begriff, unsern Sunger zu befriedigen und unfere politisch-militärischen Zweifel gegen einander auszutauschen, als sich die Thur öffnete und der Könia, begleitet von einigen seines Gefolges, schnell burch nach bem Rimmer des Herzogs ging, wobei feine natürliche Gutmütigkeit uns noch ausschalt, daß wir vom Tische auffprangen, um ihm unsere Chrerbietung gu bezeugen. wurde nun bei bem Bergog beratschlagt, Scharnhorft und einige andere, die bei Tische fagen, auch hinzugerufen, und bei diesem Hin- und Bergeben verfaumte man, die Thure bes Ronferenzzimmers zuzumachen. Dies mar, fo

flein bieser Umstand bier auch erscheinen mag, ein wirkliches Unglück: benn nun ward die Beratung eigentlich bald allgemein, und fast jedermann fühlte sich berufen, in biesem offenkundig gewordenen Austande der Ratlosigkeit seine Meinung zum besten zu geben. Es ift unglaublich, wie schnell babei für diesen Moment die Schranken der bis babin bestandenen Militärhierardie schwankten: Die Sache mar mahrhaft trostlos, und ba ich sie nicht für ohne Ginfluß auf die fommenden Begebenheiten halte, so hat es mir nicht überfluffig geschienen, sie als eine Warnungstafel gang aus-Sobald der Feldberr ben Ruftand führlich zu erzählen. feiner Verlegenheit nicht in feiner Bruft ober wenigstens in den vier Banden seines Zimmers zu verschließen versteht, und bas Schwanken bes Steuerrubers in seiner Sand offenkundig wird, ach! in diesem Augenblick weicht ber Genius bes Sieges von ihm und von feinen Scharen.

Endlich wurde nach langem Umberreben, besonders auf Betrieb von Scharnhorst, beschlossen, mit ben bei Blankenhain befindlichen drei Divisionen bei Anbruch bes Tages nach Weimar zu marschieren, diese bort mit ber Referve in einem Lager ju vereinen, mahrend ber Fürst Sobenlohe mit dem ihm untergeordneten Beere ein Lager bei Rapellendorf nehmen würde. Die Offiziere bes Ge= neralstabes bekamen ben Befehl, sogleich nach Weimar zu reiten, um bort Auswahl des Lagers und alles, mas barauf Bezug hatte, zu besorgen. Dies mar nicht ber physischen Beschwerben, aber wohl ber einstürmenden Empfindungen megen ein fehr trüber Nachtritt; es bedurfte in der That nur einer fehr geringen Kriegserfahrung, um bie äußeren und inneren Uebel unserer Lage nebst ihren nur zu mahrscheinlichen Kolgen beutlich einzusehen.

Als ich mich in Weimar bei bem General Ralkreuth

melbete, fand ich biesen sonst nur aus Spott und Kritizismus zusammengesetzen Mann auch in einer ziemlich veränderten Stimmung. Wenn er auch mehr äußere Haltung als der Herzog behielt, so zeigte sich seine Sprache boch auch schon sehr befangen, und die fortbauernd wiedersholte Aeußerung: "So geht es, wenn man die alten Generale bei die Reserve stellt und den Unersahrenen Vorhut giedt", womit er meine Erzählung über das ihm in seinen Details noch undekannte Gesecht von Saalfeld begleitete, sprach nur zu deutlich seinen sogar in diesem wichtigen Augenblick nicht erloschenen Haß gegen den Herzog und den Kürsten Hohenlohe aus.

Bon Scharnhorst hatte ich noch ben speziellen Auftrag bekommen, dafür zu forgen, daß der Weg von Blankenbain am Eingange von Weimar zum ungehinderten Anmarsch ber Kolonne von aller Bagage gereinigt werbe. Dies mar in ber That ein schwieriges Geschäft, benn bie Unzahl von Packwagen, welche bamals noch bie Armee belästiate, mar bier wie in einem Labprinth zusammenaefahren, da die Furcht vor den gestern gehörten Kanonen= schüssen und ihren Folgen die armen Backfnechtsseelen mit= unter ichon ziemlich zu beherrschen anfing. Indem ich nun fo um Mittagszeit bes anbern Tages beschäftigt mar. bald mit Güte, bald mit Gewalt weniastens ben Saupt= weg frei zu machen, da es an jedem geordneten Trainbefehl fehlte, kam ber König geritten; ich hatte, gang mit meinem Auftrage beschäftigt, es nicht bemerkt, bag ich bas Band, womit man bamals die Bopfe noch einwickelte, verloren hatte, und daß mein seit gestern nicht geordnetes Saar auf bem Ruden los herumflatterte; aber ber König hatte es wohl bemerkt und schickte mir einen Abjutanten zu, um mich auf biesen Uebelstand aufmerkfam zu machen.

Ich mag es nicht leugnen, daß bies, bei meiner Art, ben Krieg anzusehen, eine unangenehme Empfindung bei mir hervorbrachte.

In ben zwei Tagen, welche wir in bem Lager bei Weimar zubrachten, häuften sich die üblen Nachrichten über unsere völlige Umgarnung von seiten bes Keinbes mit jeder Stunde. Die innere Bewegung bes Bergogs fprach fich auf eine unbeschreibliche Beife aus. Ich bin felbft Reuge gemefen, bag er mit ber größten Lebendigkeit in seinem Zimmer auf und ab lief und nach einem Offizier rief, ber ihm gur Seite ftanb. Die Stimme über feine Unfähigkeit sprach sich in immer größeren Kreisen, und wie dies bann so geht, mit übertriebener, oft nur burch Berfonlichkeit geleiteter Seftigkeit aus. Gin foldes Dißtrauen gegen ben Felbherrn ift immer ein furchtbares Unglud, aber hier war des womöglich noch dadurch erhöht, daß man wohl ben Herzog tabeln konnte, aber boch nichts Befferes an feiner Stelle porzuschlagen imftanbe mar, worüber ich mir fpaterbin noch einige Bemerkungen erlauben werbe. Denn nicht allein ber unaludliche Bergog trägt bie Schulb. sondern auch eine Menge mitwirkender außer feiner Macht liegender Verhältniffe; vieles legte man jest dem Feldherrn zur Last, welches eigentlich die Schuld ber Landes= behörden mar. In allen unseren Kantonierungen 3. B. trieben fich eine Menge wohlgekleibeter, gewandter Beinhändler herum, die uns mit ihren Breiskouranten verfolgten und die, wie wir nachher erfahren haben, verkleibete frangofifche Offiziere maren; fie tonnten bies zu unferem großen Nachteil gang sicher thun, ba auch nicht eine Spur von Armeepolizei bei der Mobilmachung angeordnet mar. Ebenso mar die Verpflegung bes Solbaten feineswegs gehörig und am wenigsten im Berhältnis ju ben Un-

strengungen, benen er entgegengeführt merben follte, georbnet: sie mar nach bem alten Makstabe bes siebenjährigen Rrieges angelegt, nicht auf die neueren Kriegserscheinungen berechnet. Dabei herrschte in der Armee selbst ein Beariff von Disziplin, ber auf ben ersten Augenblid ehrwürdig erschien, bei näherer Brufung aber boch nicht mehr in bie gegenwärtigen Kriegsverhältniffe paßte. Gin Oberft und fehr maderer Mann fagte mir 3. B. im Lager bei Beimar: "Sehn Sie, meine Leute stehen in Roblgarten im Lager, aber Sie können nachsehen, fein Roblkopf fehlt." Das war von ber einen Seite recht icon, aber bagegen . hatten die armen Männer nichts als Rommifbrot und eine fehr kleine, nicht einmal täglich gegebene Portion Fleisch, anstatt baf fie gur nabe bevorstehenden Schlacht physisch wohl genährt werben follten, ba von bem Buftanbe unferes Magens die Stimmung unferer Nerven und von biefer, besonders bei ben nicht vollständig geiftig entwickelten Menichen, die Rraft unseres Willens abhängt. Wenn man sich einmal entschlossen bat, mit bem Opfer von einigen Taufend Menschenleben eine ftrittige Frage zu entscheiden. bann kommt es wahrlich auf ein paar Dugend Rohlköpfe nicht an.

Endlich, nachdem wir erfahren hatten, daß die Feinde ihre lleberstügelung bereits dis Naumburg ausdehnten, wurde am 13. gegen Mittag der Marsch nach Auerstädt unternommen. So sehr auch ein großer Teil der zum Nachsbenken geneigten Offiziere sich das lleble unserer mutwillig herbeigeführten Lage nicht verhehlte und so in zwar keinesswegs mutloser, aber doch sehr ernster Stimmung dem nahen Zusammentressen mit dem Feinde entgegenging, so muß ich für meine Person doch gestehen, daß der Ausbruch der Armee aus dem Lager, die — der unwillig ertragenen

Unthätigkeit nun enthoben — mit Jubelruf ihre Kriegswanderung antrat, auf einmal jede meiner strategischen Besorgnisse zerstreute und tausend Siegesbilder in meiner Seele hervorries. So hängt der Mensch auch bei dem ernsten Bestreben, nur den durch die Vernunft gewonnenen Wahrheiten zu gehorchen, doch unwillkürlich von einer Menge äußerer Eindrücke ab, die ihn erheben oder herabdrücken und unaufhörlich den Vibelspruch ,das menschliche Herz ist ein trotig und verzagt Ding' bestätigen.

Die Armee bewegte sich in einer Kolonne auf ber Chausse, auf ber die Division bes Generals Schmettau bereits früher als Vorhut vorgerückt war. Sobald das Ganze sich in Marsch gefetzt hatte, rief mich der Herzog und befahl mir eilig, zum Fürsten Hohenlohe nach Kapellen-borf zu reiten und diesem zu sagen, "daß der Herzog mit der Armee gegen Auerstädt marschiere, daß der Fürst durch seine Stellung die Flanke dieses Marsches decken und sich in kein Gesecht einlassen solle, dis ihm vom Herzog die weiteren Weisungen zugekommen sein würden."

Ich eilte so schnell als möglich mit biesem Auftrage fort und berücksichtigte eigentlich nicht die Ausdehnung des Weges, so daß mein sonst sehr tücktiges Pferd zu ermatten ansing. Dies war ein Fehler, vor dem ich jeden Offizier in ähnlichen Verhältnissen warnen muß, er muß bei jeder derartigen Absendung zwar eilen, aber auch immer daran benken, daß die Kräfte seines Pferdes wirklich dis zu dem vorgesteckten Ziele reichen. Wie ich unter den obigen Zuständen endlich in Kapellendorf ankam, ersuhr ich zu meinem großen Schreck, daß der Fürst vor ungefähr einer Stunde mit seinem ganzen Gesolge zum Rekognoszieren nach der Gegend von Dornburg geritten sei. Das war in Bezug auf meinen Austrag ein übler Umstand, denn der Fürst

konnte ja gerade die Absicht haben, ein Gefecht einzuleiten. Mir blieb also nichts anderes übrig, als zum Felbpostmeister zu geben und Kurierpferde zu verlangen, die er mir auch nach einigem Zaubern verschaffte. Der ungludliche, abgetriebene Gaul, ben ich nun besteigen mußte, batte eine folche schwerfällige, erschütternbe Bewegung, daß er in ein Klinikum als Rezept für ben ärgsten Spoochonber gehörte: Spornen und Beitsche konnten bem kraftlosen Tier nur eine geschwindere Gangart abpreffen, bei ber er inbes jeden Augenblick auf der Rase lag; es war ein wirklicher Armerfünderritt. So ging es benn, fo gut es geben wollte, nach Dornburg zu, um auf bem halben Bege zu erfahren: daß ber Kürst längs den Feldwachen in der Richtung gegen Jena geritten sei; also wurde nun wieder guerfelbein jene Richtung eingeschlagen. Da es mir unmöglich warb, mit meinem Pferbe ben Fürsten einzuholen, hatte ich bas Dißaeschick, ihm bis zum dunklen Abend nach Ravellendorf. wohin er nach vollenbeter Besichtiaung gurudtritt, immer vergeblich von Poften zu Poften nachreiten zu muffen.

Ich hatte ben Fürsten bis dahin noch niemals gesehen und fand an ihm einen ansehnlichen, wohl und sein gebildeten Mann, der nur, wie es mir schien, die Spuren früherer Gichtanfälle mehr, als es für den thätigen Kriegsdienst wünschenswert sein mochte, in seinem ganzen Wesen und besonders in seinen unteren Gliedmaßen zeigte.

Er hörte mich aufmerksam und wohlwollend an und erwiderte meine Bestellung mit einer Uebersicht seiner Stellungsverhältnisse, gab mir die vorläufige Nachricht von der Ankunft des französischen Rammerherren von Montesquiou, der, mit jenem bekannten Friedensbriefe Napoleonsversehen, soeben angehalten worden war, mährend er, was wohl sein Hauptauftrag sein mochte, unsere Stellungen

rekognoszierte. Der Kürst lub mich zu Tische ein und benutte diese Zeit, in der es fehr froh zuging, womöglich von jenem Rammerherren, ber teil an bem Mable nahm. noch Weiteres herauszupressen, mas ihm indes, wie es mir vorkam (ba ich in ber Nähe faß und jedes Wort hören konnte), nicht besonders gelang. Alles biefes perzögerte bis gegen Mitternacht meine Abfertigung, ju ber ber Kürst noch hinzufügte: bak er bas Schreiben Napoleons. sowie den Ueberbringer besselben bei dem Anbruch bes Tages unter sicherer Bebedung jum Rönige ichiden murbe. 3ch bestieg nun wieder mein unter der Zeit ausgeruhtes Pferd, um fo schnell als möglich fort zu eilen, aber zum Laufen hilft nicht schnell sein: ber ganze Weg, ben ich bis Auerstädt nehmen mußte, mar fo mit Bagagen und nachrückenden Batterien besett, daß das Vorbeikommen bei denselben in einer dunklen Nacht zu einem oft lebensgefähr= lichen Kunststück gehörte, ba man jeden Augenblick entweder amischen amei Kahrzeuge gepreßt ober in ben Chaussegraben gebrängt murbe, wobei noch die burch die Anstrengungen bes vorhergegangenen Tages ermüdete Natur ihre Rechte behauptete, fo daß ich oft unwiderstehlich auf bem Pferde einschlief und mich nur mit aller Gewalt munter erhalten fonnte.

So kam ich erst bei Anbruch bes Tages und in bem Augenblick in Auerstädt an, als der Herzog zu Pferde steigen wollte und den Besehl erteilte: die Bagage nach Freiburg zu dirigieren. Sowie ich meine Melbung abgestattet hatte, griff er mit ungewöhnlicher Lebendigkeit mit seiner rechten Hand auf meinen Arm und riß mich mit einer Geschwindigsteit, die mir das Nachfolgen schwer machte und für sein Alter auffallend war, sowohl die Treppe vor dem Hause, als auch nach der Bel-Stage herauf, wo ich in einem großen,

mit Streuftroh angefüllten Zimmer ben König an einen Tisch gelehnt ftebend fand. Der König war ebenfalls in fehr aufgeregter Stimmung, und als ich auf Befehl bes Herzoas meinen Bericht abgestattet hatte, wiederholte ber Monarch mehreremale: "Gewiß, Friedensantrage in feiner gewöhnlichen Manier (mit Beziehung auf Rapoleon), Die In dem Augenblick konnte natürlich tennt man ichon." auf eine berartige einzelne Anzeige nicht mehr Rückficht aenommen werden, und es wurde also beschloffen, die angefangenen Operationen fortzuseten. Der Bergog, ber fich immer fehr menschlich gegen feine Untergebenen zeigte, befahl mir nun, nicht gleich mitzureiten, fonbern mich noch etwas zu erholen. Es mochte ungefähr eine Stunde vergangen fein, als ber Rönig fich mit feinem Gefolge an Pferde feste: ba ich nun nicht allein zuruckleiben wollte. fo schloß ich mich an bas Gefolge bes Rönigs bier an. Es war ein außerordentlich ftarker Rebel, so daß man nur wenig Schritte vor fich feben konnte, und wir ritten fo im Schritt eine geraume Reit weiter, ohne bag ich die Direttion naber zu bezeichnen im ftande bin, mobei ein Batgillon, ob absichtlich ober zufällig, weiß ich nicht anzugeben, immer hinter uns hermarschierte.

Als der Nebel etwas gefallen war, kam der Herzog zum Könige und meldete, daß eine Batterie im Nebel mit großem Verlust unerwartet auf den Feind gestoßen sei, sowie einige Verluste, die auf eben diese Art einem Reitertrupp zugestoßen wären 2c., worauf der Herzog den König wieder verließ und ich mich nun meiner Bestimmung gemäß an den ersteren anschloß.

Mit großer Thätigkeit war ber Herzog beschäftigt, sich, soviel es ber Nebel zuließ, ein Bild bes Terrains und ber Marschbirektion ber Truppen zu verschaffen, und ich muß

es der Wahrheit gemäß ermähnen, daß berfelbe hiebei viel mehr Selbstbeherrschung als in den früheren Tagen vor ber Schlacht zeigte. Der Kanonenbonner hatte bem alten Rriegshelben wieder feine Felbherrenhaltung gegeben. Wir waren eine ganze Zeit beobachtend hin= und hergeritten, als ber Bergog zwei Anhöhen entbedte, die meiner, freilich unvollkommenen Erinnerung nach auf dem Wege nach Rösen. rechts von Sassenhausen liegen mußten. Er faßte biese Soben icharf ins Auge und rief mit aufgehobener Sand: "Das ist der Schlüssel zum Siege: wenn wir diese Söhen mit Infanterie und Geschüt besegen, fo ift ber Sieg unser," und mandte sich nun nach seinem Gefolge um, und ba ich in dem Augenblick gerade hinter ihm hielt, so befahl er, qurudzureiten und ben anmarichierenden Divifionen zu fagen, daß sie sich in dieser Richtung bewegen sollten. Die Worte bes Herzogs waren, ich follte Truppen beranbeorbern, wo ich sie fände. Dies war der lette Augenblick, an bem ich ben Herzog gesehen habe. Ich eilte meinem Auftrage gemäß zurück, fand die Ausführung besfelben aber nicht fo leicht, als ich sie mir vielleicht gebacht hatte. Denn burch ein mir bis jett noch unerklärliches Verhältnis war in biesen vom Feinde noch nicht bedrohten Divisionen bereits ein Zustand großer Unruhe bemerkbar; viele Truppenteile waren eigentlich nicht mehr in ber Sand ihrer Führer. So 3. B. mar die Division von Wartensleben, um eine Bafferpfüße zu umgehen, die gerade auf ihrem Bege lag, beinahe über bas ganze Felb verbreitet; eine jebe berartige Auflösung muß man aber an folchen Tagen, es koste, was es wolle, zu verhindern suchen. Nachdem ich. so gut es möglich mar, meinen Auftrag bestellt und bei den einzelnen Befehlshabern gewesen mar, kehrte ich mein Pferd mißmutig, um ju bem Bergoge gurudjureiten. Bier

aber hatte sich vieles und leider nicht zum Guten verändert. Zuerst kam mir ein Zug von einem Grenadierbataillon, bessen Namen ich nicht mehr anzugeben weiß, im vollen Lausen entgegen; alle Mühe, die Leute zum Stehen zu bringen, war vergebens. Nachdem ich diese ihrem Schicksfal überlassen und wiederum vorwärts geritten war, begegnete ich einem Bataillon des ehemaligen Regiments Dessau aus Halle, zwar noch zusammen, jedoch mit vorherrschender Neigung, aus dem Schuß zu kommen. Indes gelang es doch dem Bemühen mehrerer Offiziere und Soldaten, das Bataillon wieder zum Frontmachen zu bringen. Ein alter Unteroffizier war dabei besonders thätig, der abwechselnd bat, fluchte und schlug und babei immer auseries: "Bedenkt doch, daß ihr die alten Dessauer seib."

Bald darauf erfuhr ich dann auch die unglückliche Bermundung bes Herzogs, ohne daß mir jemand fagen fonnte, an wen ber Oberbefehl übergegangen fei. In biefem sonderbaren Verhältnis schien mir für meine Verson ein Zurückreiten zur Reserve unanständig und ich beschloß daber, zu der vor mir im Feuer stehenden Linie zu reiten und an dieser mich fo lange fortzubewegen, bis ich mich bei einem Offizier bes Generalstabes etwas zusammenhängenber . über den Gang der Schlacht zu unterrichten im stande sein wurde. 3d fand biese Linie, die größtenteils zur Division bes Generals Schmettau gehörte, noch in guter Rriegs= ordnung, jedoch nicht im Vorgeben, fondern auf der Stelle burch vorgezogene Schüten sich mit bem Reinde herum-Schießend, ber sich hinter Beden und Graben fast immer verbeckt aufgestellt hatte. Indem ich so hart hinter ber Front nach dem linken Flügel herunterritt, fah ich ungefähr gegen ben Gingang von Saffenhaufen ben Reldmarichall Möllendorf, ber im Schritt und im Bereich bes

feinblichen Tirailleurfeuers ganz ruhig die Linie richtete; es hatte diese Handlung allerdings einen geringen Feldherrenwert, aber sie spricht doch für die Todesverachtung dieses damals achtzigjährigen Greises, der wenigstens hier auf diesem Punkte den jungen Soldaten ein ehrenwertes Beispiel gab. Ich mochte ein paar Bataillonslängen weitergeritten sein, so erblickte ich zu meiner großen Freude den Obersten Scharnhorst, an den ich sogleich heranritt und mich meldete; auch ihm schien es angenehm zu sein, daß er, der bis dahin ganz allein gewesen war, jetzt jemanden zum Berssenden um sich habe, und ich erfuhr zugleich von ihm, daß der Herzog ihn gleich am frühen Morgen nach dem linken Flügel gesendet habe, um die Bewegungen desselben zu leiten.

Um diese Zeit singen mehrere Bataillonskolonnen der Franzosen an, ungefähr in der Entsernung eines kleinen Kanonenschusses unseren linken Flügel zu umgehen; sie wurben zwar von unserem Geschütz, den damaligen Bataillonskanonen, und auch zum Teil mit Effekt beschossen, ohne daß dies jedoch ihren Marsch aushielt. Deutlich sah ich z. B. mit einem damals ausgezeichnet guten Auge, wie eine unserer Kugeln mit guter Wirkung in die feindliche Masse schlug, die indes mit einer achtenswerten Ruhe die entstandenen Lücken schloß und ihren Umzinglungsmarsch fortsetze.

Scharnhorst schickte mich nun zu ber an unserem linken Flügel haltenden Kavallerie, um diese auf jenen Marsch der Franzosen ausmerksam zu machen und sie zum Entgegenwirken aufzufordern. Es schien dem Anführer dieser Reiterei indes schwer, einen Entschluß zu fassen, und nach langem Beraten wurde beschlossen, den Marsch der seindlichen Kolonnen zu kotonieren. Ich verkenne es keinesewegs, daß ein Reiterangriff auf wohlgeordnete Massen eine

sehr schwierige Aufgabe ist und in der Braris keine be= fonderen Resultate giebt; es tonnte in der damaligen Lage wohl nur ein vereintes Vorrücken aller Baffen ber uns bedrohenden Umgehung mit Erfolg entgegenwirken. Indes konnte unfere Reiterei benn boch bier auf jeden Kall etwas mehr unternehmen. Wenn der Ravallerie burch den Gang ber Schlacht einmal eine berartige Aufgabe zugewiesen wirb, fo muß fie burch unaufhörliches Beranprallen an bie feindlichen Maffen ben Marich berfelben zu hemmen fuchen, und bazu find kleine, fich schnell hintereinander ablösenbe Anariffe, die die Maffen von allen Seiten zu umfchmarmen fuchen, am meiften geeignet. Die Reiterei foll in einer folchen Lage ben Feind, fo wie ber Jagbhund bas Wild, ju ftellen fuchen, bis die anderen Waffen zur Vollendung bes Ungriffes herbeikommen können. Da auf die thätige Mitwirfung unserer Reiterei gegen bie immer fortbauernbe Umgehung nicht zu rechnen mar, wir teils zu wenig Infanterie auf bem linken Flügel bisvonibel hatten, teils auch unsere bamalige Tattit nur Linien=, nicht Maffenangriffe fannte, fo beichloß Scharnhorft, mit bem linken Flügel= bataillon nach einer feitwärts liegenden befferen Stellung jur Berlängerung ber Linie links abzumarichieren. Bataillon, welches bazu bestimmt murbe, hatte noch keinen bebeutenden Verlust vom Feinde erlitten und war dem Anschein nach noch in gang guter Orbnung. Der Komman= beur ließ realementsmäßig mit Sektionen links abichwenken, als aber nun angetreten werben follte, fah man, bag ber rechte Flügel bes Bataillons bas Kommando nicht gehört und in Linie stehen geblieben mar. Diefes unglückliche Migverftändnis beiber Flügel wiederholte fich mehreremale, und die dadurch entstandene Verwirrung nahm fo zu, daß endlich nichts anders übrig blieb, als das Bataillon ruhig

stehen zu laffen, um es nur wieber einigermaßen zusammen= zubringen.

Wir waren noch beschäftigt, die gestörte Ordnung unseres linken Flügels wiederum berzustellen, als auf ein= mal aegen unfere Mitte ein febr heftiges Rleingewehr= feuer anfing, welches bem Gehör nach von ber feinblichen Seite fehr schnell vorbrang und in Verbindung mit ber mehr erwähnten Umgehung bie Stellung unferes linken Flügels fehr miklich machte. Scharnhorst befahl mir baher, nach jenem Keuer hinzureiten, um mich felbst von bem Sange bes Gefechtes jur Bestimmung feines weiteren Entichlusses zu unterrichten. Ich burfte indes leiber nicht weit reiten, benn mein Auge erblickte balb, bag bie bis babin fest gestandene Mitte ber Division von Schmettau im volligen Rudzuge mar. Der General v. Schmettau, sowie Die Offiziere aaben sich alle mögliche Mühe, die Leute wieber zum Frontmachen zu bringen, dies gelang zwar auch pelotonsweise, aber nie auf die Dauer. 3ch erinnere mich, baß ein junger Offizier auf einen fliehenden Tambour qu= iprang und, indem er ihm mit bem Degen brobte, gurief: "Schlag Trupp." Mechanisch nahm der Tambour seine Trommelftode, schlug zitternd feinen Wirbel, und fiebe ba. bie Macht ber Gewohnheit war fo groß, daß die ihm junächst laufenden Soldaten auf dies vom Ererzierplate her ihnen bekannte Zeichen wirklich Front machten.

Eigentlich hätte ich, so wie ich die Sache jest übersfehe, nach dem ersten Anblid gleich zu Scharnhorft zurud-reiten sollen, allein ein falscher Diensteifer riß mich fort, und ich stürzte mich mitten in diesen sliehenden Haufen, um aus allen Kräften ihn wieder zum Stehen und zum Angriff gegen den Feind zu bringen. Da dieser aber, durch nichts abgehalten, immer stärker auf uns eindrang, so be-

fam ich endlich aus großer Räbe von einem französischen Tirailleur einen moblaezielten Schuf, ber, von oben nach unten gebend, meine linke Lende traf und meiner Dienstthatigfeit ein Ziel feste. Mein erfter Entschluß mar, noch ju Scharnhorst hinzureiten, aber bald fühlte ich, bag mir bie Rrafte bagu fehlten, und fonnte zugleich auch feben, bag der linke Flügel und unsere ganze Linie bereits auf der Flucht waren und ich daher bei meinem gegenwärtigen Zu= stande biesem allgemeinen Strome nur folgen mußte. 3ch verlor im Anfana febr viel Blut, mein Stiefel und meine lebernen Unterkleiber wurden fo gefüllt, daß ich wie in einem Babe faß; babei ftellte fich ein Buftand ber Abspannung ein, ben ich nur wie ein Mittelbing zwischen Träumen und Wachen beschreiben kann. Zwei Solbaten gefellten sich zu mir und leiteten mein Pferd burch bas mit Flüchtlingen bebectte Feld, wobei ich indes boch noch ein vaar Bataillonen begeanete, die mit großer Ordnung und Entschlossenheit sich durch nichts abhalten ließen und dem Feinde fühn entgegengingen (ich glaube, es mar bas Regi= ment des Könias unter bem Oberst Blot): allein biese und ähnliche ehrenwerte Handlungen waren nur ein Tropfen im Meer. Indem ich meine Kräfte beinahe zum letten schwinben fühlte, tam ich bei einem Bauernhaufe vorbei, wo man mir einen großen Topf mit Wasser aufs Pferd reichte, ben ich begierig austrank und mich badurch ganz wunderbar gefräftigt fühlte. Sätte ber Schmerz im Jug mich nicht verhindert, ich hatte meinem augenblidlichen Gefühl nach jur Schlacht umtehren mögen, und ich glaube, auf biefe Erfahrung gestütt, es empfehlen ju konnen, bag man, wo es nur irgend möglich ift, am Tage ber Schlacht gefüllte Wasserfässer durch die benachbarten Dörfer im Rucken ber Schlachtlinie jusammenfahren laffe, um ebenfo mohl ben

Bermundeten als auch ben Rämpfenben Gelegenheit zu geben, sich schnell zu erfrischen.

Meine beiben Begleiter brachten mich instinktmäßig immer weiter; ich kam bei unserer Reserve vorbei, die sich zum Ruckzug anschiete.

Als wir und mehrere andere Verwundete durch Auerstäbt durch waren und in Ermanalung einer anderen Anweifung unferen Weg nach Weimar fortseten wollten, erfuhren wir nicht allein burch einzelne uns jest ebenfalls entaegenkommende Alüchtlinge die Riederlage des Sobenlobeschen Beeres, sondern konnten uns auch leider mit eigenen Augen von der ganglichen Flucht besfelben über-Bon diesem Augenblick an, wo ber feltene Kall eintrat, daß sich zwei Beeresabteilungen bei ihrer Alucht freuzten, wurde die Verwirrung allgemein und bilbete ein trauriges Chaos. Befinnungslos lief ber eine babin, ber anbere borthin, einzelne Ranonen jagten in wilber Saft ebenfo bavon, ober bie Ruhrleute hatten bas Gefchut bereits stehen lassen und suchten sich im vollen Lauf mit ben Pferben zu retten; nie merbe ich biefen berggerreißenben Anblick aus meiner Erinnerung verlieren: bas mubfam und, wie es ichien, unerschütterlich begründete Rriegs= gebäude ward hier plöglich bis in feine Grundfugen erschüttert. Die Bermundeten eilten nun, fo gut es ihr Rustand erlaubte, rechts von der Chaussee ab nach ben in geringer Entfernung liegenben Dörfern, um bafelbft, fo gut es anging, einen Rubeplat ju finden; mir fchwebt babei noch bas Bilb eines treuen Bebienten vor, ber feinen Berrn, einen ebenfalls verwundeten Offizier, auf eine Schiebfarre geladen hatte und mit beinahe übermenschlicher Anftrenaung aus bem Getümmel ju retten fuchte. 3ch batte mich auf biefer gangen Flucht noch immer auf bem Pferbe erhalten. Das zuerst verlorene Blut fina, ba es nicht auslaufen konnte, an ju gerinnen und fette ber weiteren Berblutung baburch ein Ziel; als ich aber in bem erften Dorfe angekommen mar und nun vom Aferde absteigen, alfo meine bisherige Lage verändern wollte, fühlte ich auf vinmal den bis dahin nicht beobachteten Mangel von Kräften. Das Absteigen mar mir schlechterbings unmöglich, und nur mit Mühe und unter empfindlichen Schmerzen hob man mich vom Pferbe und brachte mich in bas Dachstübchen eines Bauernhauses, wo man in ber Geschwindiakeit etwas Stroh auf ben Boben ausgebreitet hatte. Sier empfand ich erst den Umfang meiner physischen und moralischen Schmerzen. Meine Brivathoffnungen und ber Stolz meines Lebens — das geliebte Baterland, lagen auf einmal zer= trümmert ba. Gin autes altes Mütterchen aus bem Saufe nahm sich meiner sehr liebreich an, aber leiber verschlimmerte sie noch, jedoch nur aus auter Absicht, meine Lage. bat fie bringend, mir etwas zu trinken zu verschaffen, und fie brachte mir eine recht marme, wohl gewürzte Bierfuppe, die ich auch begierig bis auf den letten Tropfen austrank. Raum aber hatte ich diese Portion im Leibe, als ich auch bas Unbefonnene meiner Handlung fühlte; ber fieberhafte Ruftand, in dem sich jeder Bermundete befindet, mar durch bies Reizmittel noch bedeutend gesteigert: ich fühlte, baß ich bummes Zeug fprach und phantastische Erscheinungen erblickte, hatte indes doch nicht die Willenskraft, sie aanzlich zu unterdrücken, so daß ich zulet in einem beispiellos aufgeregten Buftanbe mar. Diefer Rampf mit mir felbst murbe nur einen Augenblick baburch unterbrochen, bag ber gegenwärtige General v. Knesebeck, bamaliger Abjutant bes Generals Rüchel, zu mir herauftam und mir versprach, einen Bagen zum Beitertransport zu besorgen, ben er

aber vermutlich nicht hat auftreiben können, benn es kam So blieb ich also eine lange und trübe Racht meinen Phantasien und meinem physischen Schmerz überlaffen, die sich wechselseitig abzulösen schienen. Am andern Morgen verkündete der Schall der Trommel das Einrücken ber Franzosen. Meine Wärterin hatte die Thüre zuge= schlossen, so daß die ersten Leute, welche die Treppe heraufstürmten, sie nicht aufmachen konnten, wieder fortaingen und bei mir die thörichte Hoffnung erzeugten, daß ich vielleicht unentbectt bleiben murbe. Allein bies bauerte nicht lange: in stärkerer Anzahl kamen sie herauf, schlugen die Thure ein, und nun erzeugten mir bei meinem hilflosen Bustande zwei Solbaten wohl zu viel Ehre, indem sie mir ihre Bajonnette auf bie Bruft festen, um Gelb und Uhr von mir zu verlangen. Natürlich gab ich ohne Weigerung einen aut gefüllten Beutel und eine recht hübsche Uhr hin; auch meine Schreibtafel, die ein Gegenstand ihrer Forderung war, konnte ich ruhig hingeben, ba sie nichts von Bebeutung enthielt. Sie verließen mich, indem fie faaten, daß sie für mich und die übrigen Blessierten einen Wagen zum Weitertransport beforgen murben. Rurz barauf kam ein französischer Offizier in die Stube und war sehr ärgerlich, als er gewahr wurde, daß feine Untergebenen ihm in Ausübung privater Requisitionen bereits ben Rana abgelaufen hatten. Mißmutig blickte er sich in ber Stube nach anderweitigen Gegenständen um, wobei ihm meine Stiefel in die Augen fielen; er hob fie auf, fah blanke Sporen baran und fragte mich, ob bies Silber ware. Aerger und Schabenfreude bestimmten mich bazu, dies zu bejahen, und bas Mitglied ber großen Nation zog mit meinen Stiefeln und ein vaar wohl volierten Stahlspornen Bei diesem veriodischen Blündern fiel es mir glud-

licherweise ein, ben Versuch zu machen, meine febr gute Diensticharve zu retten, ich stopfte fie mir unter bie Weste por ben Leib, und wenn ich burch biefen fünftlichen Bauch. in Bereinigung mit ben vollgebluteten und zerriffenen Rleidungsstücken, auch ein ganz sonderbares Unsehen bekam, fo mar es boch für mich ein Glück, wie ich es fpater erzählen werbe, daß ich mir die Schärpe erhielt. Endlich kamen die Soldaten zurück und hatten einen Wagen ber= beigeschafft. Run trugen mich zwei berfelben fehr forgfam herunter, ja, ber eine handelte gar bem heiligen Crispinus gleich, benn als er fah, daß ich ohne Rugbekleibung mar, so sette er ohne Umstände ein paar meinem Wirte gehöriger Bantoffeln mit hölzernen Sohlen in Requisition und steckte fie mir an die Rufe. Auf ben Wagen murben mehrere Blessierte, Soldaten und Offiziere, so gut es ging, zusammengepackt, und nun ging es über Dörfer, die ich nicht anzugeben weiß, auf Beimar gu. Wir hatten feit 48 Stunben nichts gegessen, und die Natur behauptete endlich boch ihre Rechte, fo bag ich, von meinen übrigen Leibensaefährten aufgeforbert, bem Kapitan, ber uns eskortierte, von unserer Sungerenot erzählte; biefer machte auch gleich in ber folgenden Art Anstalt zur Befriedigung unferer Beburfniffe. Er ging in ein Bauernhaus, bei bem wir eben vorbeifuhren, und tam mit einem großen Topf voll ein= getochter Pflaumen und einem ebenfo großen Schwarzbrot zurud, welches er beibes zu unferer Disposition auf ben Bagen fette. Bir brachen ober schnitten also, so gut es ging, Stude von bem Brot ab und tauchten bies in bas por uns ftebenbe Mus, um auf biefe Beife unferen Sunger Mir felbst aber gab ber Rapitan, mahrau befriedigen. scheinlich weil ich mit ihm in feiner Sprache reben konnte, aus feiner kleinen am Salfe hängenden Klasche einen

Schnans. Am Abende machten wir in einem Dorfe Halt und murben auf eine Streu abgepackt, ber größte Teil von uns, ba wir aar keine ärztliche Bflege hatten, in einem fehr verschlimmerten Zustande; hart neben mir ftarb in ber Nacht ein Major Schent, ber am Ropf verwundet mar, obne dak dies eine weitere Veränderung in unserer Lage hervorgebracht hätte. Den Morgen wurden wir wieder aufgepact und es ging weiter; mein Zustand hatte sich inbes bedeutend verschlechtert, ich lag größtenteils besinnungs= los ba. So kamen wir gegen Abend in Weimar an. Wir Schwerverwundeten, welche man für verloren hielt, murben vor einem schlechten Gasthofe, ich glaube, er hieß ber "Gol= bene Efel', ohne daß ich bavon etwas merkte, abgefest, und ich kam erst wieder zur Besinnung, als ich in einem Bette lag und nun erfuhr, daß ein ebenfalls verwundeter preußischer Offizier und zwei in gleicher Lage sich befindende preußische Chirurgen Mitbewohner meiner Stube maren.

Ein paar Stunden nach unserer Ankunft stellte sich ein französischer Chirurgienmajor, von einem Weimarschen Chirurgen begleitet, ein, besah mein stark angeschwollenes Bein, machte einen ziemlich starken Sinschnitt in die Wunde und schüttelte nachher bedenklich den Kopf, weil, wie er sagte, die Rugel zu tief eingedrungen sei, als daß sie, ohne Sehnen zu zerstören, durch eine Operation herausgenommen werden könne; der Deutsche fügte hinzu, daß ich fortbauernd warme Umschläge von schwarzem Brot auf die Wunde legen sollte, weil sonst der kalte Brand hinzuschlagen würde.

Das Dienstmädchen im Gasthofe, die ebensowohl ihres auffallenden Aeußern als auch ihrer Gutmütigkeit wegen an die Maritorne im Don Quizote erinnerte, übernahm mit großer Bereitwilligkeit das Warmmachen und den Wechsel der verordneten Umschläge, als auf einmal die Schreckens.

nachricht kam, daß der Gastwirt unter keiner Bedingung mehr die Fortdauer des zum Erwärmen der Umschläge nötigen Feuers erlauben wollte. Das schien wirklich sehr übel, die vorhin angeführte Erklärung über die Möglichseit des kalten Brandes schalte sortdauernd in meinen Ohren, die aufgeregte Phantasie eines Kranken malte mir einen schmerzlichen Tod als unvermeiblich vor, und diese Selbstäuschung wurde dadurch noch erhöht, daß meine Wunde in der Nacht sehr übel zu riechen ansing. Ich nahm also von alledem, was mir in der Welt teuer war, in Gedanken Abschied, beschloß mich unter keiner Bedingung einer Amputation zu unterwersen und erwartete, troß allen Vorsätzen, doch mit einiger Bewegung das Heranuahen des Morgens, der, wie ich erwähnte, mir mein Todesurteil verkünden sollte.

Am Morgen kam ber Weimarsche Chirurg ganz allein, nahm ben Berband ab, und als sich nun übler Geruch noch stärker verbreitete, sing er an zu lächeln, worüber ich bei meiner Unersahrenheit beinahe ärgerlich geworden wäre. Sine wohlthätige Siterung hatte sich in ber Nacht eingefunden und die von ihm besorgte Gefahr bes kalten Brandes war daburch fürs erste beseitigt.

Die Liebe zum Leben ist, wo nicht Pflicht und Shre gebietet, einzelne trübe Augenblicke abgerechnet, bei bem größten Teil ber Menschen doch unverwüstlich, und so fing ich, nachdem das ärztliche Urteil etwas vorteilhafter ausgefallen war, alsbald auch an, Pläne für meine Zukunft zu entwersen. Geld zu bekommen, dies war das erste und schwiezrigste, womit ich mich beschäftigen mußte, benn nicht allein daß ich es zu meinem Unterhalt und meiner Pflege brauchte, so war dies auch das einzige Mittel, mich der Ausmerksamkeit der Franzosen und der daraus solgenden Gefangenschaft zu entziehen. Meine Schärpe war das einzige mir

übrig gebliebene Gelbmittel, ich verkaufte sie mit großem Verlust für drei Thaler und mußte Gott danken, auch nur dieses zu bekommen. Meine erste Sorge war es nun, mir im Verhältnis meines jetigen Schatzes ein frisches Hemd zu kaufen, da das meinige von der Kugel zerrissen und über jeden Begriff vollgeblutet war.

In meiner üblen Lage fiel es mir ein, daß ber Bergog von Braunschweig vor ber Schlacht mich mehreremale an ben Magistrat in Ginquartierungsangelegenheiten gesenbet hatte, und daß ich dabei befonders mit einem Biertelmeister Wolff in freundliche Berührung gekommen mar. Diesen Mann ließ ich nun an mein Krankenlager zitie= ren, er fam schnell und teilnehmend, benn wenige Stunben nachher erhielt ich und mein Stubengefährte, ber Leutnant Cofthin, ein Ginquartierungsbillet bei einer verwitweten Gräfin Bachoff, ber Gattin eines ehemaligen banischen Gesandten in Wien, die feit ihrem Witwenstande schon seit Jahren in Weimar lebte. Schnell ließ ich mich borthin tragen, und in bem Hause bieser eblen Frau gewannen meine Lebensverhältnisse eine etwas beffere Richtung; nicht allein daß mir forgfame Pflege und beffere ärztliche Behandlung zu teil mard, sondern auch ber Rreis, in dem die Gräfin Bachoff lebte, widmete mir seine Teilnahme. Die bamals regierende Bergogin, eine mahrhaft beutsche Fürstin, schickte mir unaufgeforbert ben Chirurgen bes Bergogs und eine Gelbunterftutung, und ber Hofmarschall Eglofistein forgte für die Bervoll= ständigung meiner Basche.

So konnte ich meiner, wenn auch langsamen Genesung entgegen seben, und diese bedeutende Pause, in der ich unsthätig an mein Lager gefesselt blieb, scheint mir einen schick-

lichen Bunkt zu bilben, an bem ich meine Ansichten über bie großen Greignisse bes Krieges und über bie inneren Berhältnisse bes preußischen Heeres und Staates übersicht- lich zusammenstellen kann.

Berschiebentlich habe ich es in biefen Blättern ichon angebeutet, baf ich nicht zu benjenigen gehöre, bie es ber preußischen Regierung unbedingt zum Vorwurfe machen, baß fie ben Frieden von Bafel geschloffen ober nicht Frantreich balb nach bem Schluffe besfelben wieber angegriffen habe. Wenn man alle babei zu berücksichtigenden Verhält= nisse ruhig prüft, so stößt man boch auf einige sehr ernste Bebenken, die ber preußischen Regierung wohl einen folchen Entschluß schwer machen konnten. Das Ginverständnis ber Mächte, welche bamals gegen Frankreich fämpften, war fortbauernb höchst unvollständig, jede hatte ihre eigene, ben anderen geradezu entgegenstrebende Politik; ihre Kriegs= einrichtungen waren, im Verhältnis zu ben in Frankreich neugebildeten, unvolltommen: jede von ihnen hatte fich mehr als einmal gegen Preugen recht feinbfelig ausgesprochen, fo daß dies alles zusammengenommen ben Gintritt in eine neue Roalition für Preußen mehr als bebenklich machen mußte.

Eine gänzliche Wieberherstellung aller früheren Territorialverhältnisse war wohl nicht möglich, bagegen aber
wollte jede Macht aus ben wieber zu erwerbenden Trümmern
so viel als möglich für sich selbst gewinnen und bagegen ben
anderen so wenig als möglich zukommen lassen. Die Waffengewalt der Franzosen hatte dies bisherige Gleichgewicht ober
die bestandenen europäischen Verhältnisse größtenteils zertrümmert; aber die bekannt gewordenen Kontreprojekte
ber Koalisierten wollten es auch nicht herstellen, und bei
einem solchen Benehmen war der Entschluß Preußens

wirklich schwierig. Sollte es seine Kräfte zur Vergröserung von Desterreich ober England vergeuben? Dies Verhältnis war ebenso schlimm als die Eroberungssucht Frankreichs.

Es ift keinem Zweifel unterworfen, bag, wenn in dieser Epoche Friedrich ber Unsterbliche in feiner vollen Mannestraft auf bem Throne geseffen, und wir wirkliche Kelbherren und mahrhafte Staatsmänner in feiner Umgebung gefunden hätten, es vielleicht möglich gewesen mare, einen Blan zu entwerfen, ber ben Caoismus ber verschiedenen Kabinette beberricht und mit bem fühn und klug geführten Schwerte einen neuen dauerhaften Rustand von Europa berbeigeführt hätte. Aber berartige Männer waren nun einmal weber in Breußen noch in ben anderen Staaten ba, alle ließen sich von ber Zeit fortreißen, keiner verftanb sie zu lenken. Selbst von bem in so vieler Sinsicht ausgezeichneten Napoleon muß man jest wohl basfelbe fagen; feine Schöpfungen waren größtenteils nicht im Beifte ber Beit gebilbet, und fo unterlag auch er biefem Jrrtum, ber mahrscheinlich ebenfo einen aroken Teil ber Gebilde bes Wiener Konaresses toten mirb.

Wenn man bieses alles nun ruhig erwägt, so möchte man boch wohl die Ansicht, daß Preußen seit dem Basler Frieden keine besondere Aufsorderung zu einem Kriege gegen Frankreich hatte, nicht für ganz unsbegründet halten. Seit dem Durchmarsche Napoleons durch Ansbach stellte sich die Sache Preußens allerdings viel schwieriger, hier war die Nationalehre öffentlich gekränkt, und dies kann ein selbständiger Staat, die Friedensliebhaber mögen dagegen beklamieren, was sie wollen, niemals dulden; wer einen Schlag ruhig hin-

nimmt, muß barauf gefaßt sein, ihn nächstens boppelt wieder zu bekommen. In meinen Augen bleibt baher die Handlung des Grafen Haugwiß, der eine berartige ershaltene Beleidigung durch das Wundpflaster von Hannover wieder gut zu machen wähnte, eine ebenso leichtsinnige als pflichtwidrige That; indes muß ich doch zur Steuer der Wahrheit hinzufügen, daß Preußen bereits früher, wenn auch in kleinerem Maßstabe, Territorialverletzungen an der Demarkationslinie von Desterreich parteissch, von Frankreich zu demütig erduldet hatte. Die Hauptschuld der preußischen Regierung liegt hier auf dem Gebiete der Unterlassungsfünden.

Bas mußte sich die preußische Regierung bei bem Abschlusse bes Baster Friedens fagen? Du stehft eigent= lich ganz allein in Europa ba, beine ehemaligen Berbunbeten grollen bir, bag bu fie verlaffen haft, und bie Regierung in Frankreich ist zu beterogener Natur, als baß bu mit ihr in eine engere Verbindung treten kannst. bu mußt bich also auf bich felbst stüten können. hat bei allen Mächten ihre Streitfrafte bedeutend erhöht, in Frankreich sind bemnächst noch burch eine beffere Romposition bes heeres neue und fehr beachtensmerte Rriegs. elemente hinzugetreten, bu mußt also, soweit es nur irgend möglich ist, beine Streitkräfte in gleichem Berhältnis verstärken und verbessern, um baburch ber Chancen, die ber Bechsel ber Begebenheiten gang gewiß herbeiführen wird, immer Berr zu bleiben. Die Neutralität in einem allaemeinen Rriege erforbert ebenfo ein mohlgeschliffenes Schwert, als der Krieg felbst.

Daß ber bamalige Zustand von Europa noch einen großen allgemeinen Krieg herbeiführen wurde, wurde schon zu jener Zeit in zahlreichen Kreisen, nur nicht in bem preukischen Rabinette eingesehen. Statt jeben neuen Lanbeserwerb, so wie es Friedrich ber Große gethan, zu einer verhältnismäßigen Erweiterung ber Kriegsmacht zu benuten, fing man bagegen, ohne bie Lage von Europa nur irgend zu berücksichtigen, gang behaglich an, die Meinung zu perbreiten. daß die Ausgaben für ben Kriegsstand zu groß und man barin einen Nachlaß eintreten laffen muffe. Welchen Weg ber preußische Staat bei feiner eigentumlichen Lage bisher gegangen fei, und auch noch fortbauernb geben muffe, bies zu berudfichtigen, fiel teinem ber Friebe predigenben herren ein. Ginfictsvolle Staatsmanner prufen und berichtigen jede ihrer Unternehmungen burch bie Erfahrungen ber Geschichte, felbstgefällige Thoren begnügen sich bagegen mit einer flüchtigen Ansicht bes Augenblicks und bem hochmütigen Vertrauen auf ihre neugebacene Beisheit. In jedem Staate find die erforberlichen Mittel zur Erhaltung seiner Selbständigkeit unbestritten bas erfte. alles andere Rerftorte fann man wieber gewinnen, nur biese nicht: wem biese Ansicht einseitig folbatisch vorkommen follte, den bitten wir, einen prufenden Blick in bie Geschichte zu werfen. Für Breufen aber mar bie obige Bernachlässigung doppelt nachteilig, ba die Rraft besielben nicht ausschließlich auf feiner Volksmenge, feinem ausammenhängenden Gebiet wie 3. B. bei Frankreich und Rugland ruht, sondern zu einem großen Teil durch ausgebehnte Rüftungen erfett und in einem Gleichgewicht mit ben übermächtigen Nachbarn gehalten werben muß. Die heutzutage burch fo manche Schriftsteller verbreitete Ansicht, die Rriegsausgaben mehrerer Staaten zusammenzustellen, um baraus allgemein gefetgebenbe Berhältniszahlen abzuleiten, ift lächerlich: kein Staat bestimmt sich felbst und willkürlich ben Umfang seiner Kriegsausgaben, sonbern feine Rach-

barn und bereinstigen Feinde. Die Kosten für Damme und ähnliche Schutmehren in Solland find gewiß viel aröker als bie ber Schweiz, aber beswegen fann es boch feinem vernünftigen Menichen einfallen, ber nieberländischen Regierung megen ber Ausgaben für ihren , Baterftaat' Vorwürfe zu machen: benn sie sind durch die Lokalität Mit ber Besitnahme von Sübpreußen hatte man bereits unter Friedrich Wilhelm II. jenes Beschränfunassinftem im Umfange bes Beeres angefangen, inbem man, trot biefes Erwerbes, die Armee nur unbebeutenb perstärkte. Dies mar bamals ichon ein volitisches Uebel. beffen Beibehaltung indes unter ber gegenwärtigen Regierung, bei ber immer schlimmer merbenben Lage von Europa, int höchsten Grabe nachteilig marb. Dag bas preußische Seer ebensowohl seinem Umfange als seiner Busammensetzung nach zu einem Rampfe mit Frankreich nicht hinreichend fei, bies mar eine Meinung, bie mehrere nicht zu verachtenbe Stimmen bereits munblich und fchriftlich zu jener Beit ausgesprochen haben, die aber leiber von der Regierung nicht berücklichtigt murbe. Wenn nicht ein Fürst auf bem Throne sist, ber wirklicher Kelbherr. also auch zugleich Staatsmann ift, ober wenn ber Fürst nicht burch ein glückliches Geschick einen Bremierminifter mählt, ber ihn in ber obigen Sinsicht erfett, fo fällt bie Lenkung ber äußeren Staatsangelegenheiten und baburch enblich auch die bes gangen Staates in die Sande ber sogenannten Diplomaten, und bas ift gewöhnlich ein großes Dies Uebel muß noch größer werben, wenn Unalück. zwei fo bobenlos leichtsinnige Menschen wie ber Minister Graf Haugwit und ber geheime Kabinetterat Lombard zugleich ihren biplomatischen Ginfluß in einem Staate ausüben, und dies mar der erfte Grund, daß Breugen fich

nicht unter der Regierung des Königs Friedrich Wilhelm III. in einen fortschreitenden ruftungefähigen Buftanb feste. Ein zweiter Grund fam leiber von einem Teil ber Krieasanführer felbst ber, die entweder aus übertriebenem Duntel mit einigen preußischen Bataillonen burch gang Guropa gieben zu können glaubten, ober benen, wie mir es fpater sehen werden, offenbar die Kenntnis zum Entwurf eines zusammenhängenben Verteibigungsinstems fehlte. Der britte Grund, ber une in unferem bamaligen behaglichen Ginschläferungsgange fortwandeln ließ, tam von einem febr großen Teil der Zivilbeamten ber, die entweder bei ihrer einseitigen Amtsbildung die Notwendigkeit einer Kriegsausaabe nicht begreifen konnten, ober auch mitunter tleinlich-neibisch das bisberige Uebergewicht bes Kriegsftandes möglichft beschränken wollten. Bu biefem allen gefellte fich ein Teil ber öffentlichen Meinung, boch hauptfächlich nur in ben Großstädten: ber zunehmende Lebensgenuß wollte feine neuen Auflagen, fonbern bie Berabsehung ber alten. In bem Augenblid einer großen Weltkrisis suchte materielle Genukliebe unter bem Deckmantel fosmopolitischer Ansichten sich, fo gut es anging, au verbergen. Wo es von bem Staate etwas ju em= pfangen galt, ba maren fie bie entschiedensten Batrioten. wenn sie aber geben follten, bann murben fie auf einmal friedliche Weltbürger.

So wurde, mit Ausnahme ber Exerzierspielereien, alles, was das Kriegswesen anbetraf, unglaublich vernachelässigt. Die Festungen ließ man versallen; ein Entwurf, die Armee mit neuen Gewehren zu versehen, blieb unausgeführt, und eine beabsichtigte Verstärkung des Heeres mit 60 Reserves oder Milizbataillonen blieb auf dem Papiere stehen. Der König für seine Person war nicht ohne Bes

sorgnis. Es wurde eine Kommission unter dem Feldsmarschall v. Möllendorf niedergesetzt, um Vorschläge über die nötigen Beränderungen im Kriegswesen zu machen. Ihr großes Resultat, was ich selbst in den Akten gelesen habe, war, — daß bei einer neuen Mobilsmachung bei jedem Bataillon ein Packtnecht weniger gestellt werden könne.

Der König hat mir späterhin einmal im Vertrauen erzählt, daß, als die Probe mit den oben erwähnten neu einzuführenden Gewehren bei ber Botsbamer Garnison gemacht werben follte, man alles bazu in feiner Gegenwart bereitet, nur vergessen habe, kalibermäßige Latronen anauschaffen; er fügte bingu: "Ich verlor ben Mut, mit folchen Leuten Krieg ju führen." Freilich hatte er biefem allen burch seinen Willen und vor allem burch eine beffere Wahl ber leitenden Bersonen abhelfen können, aber bazu fehlte es ihm an Selbstvertrauen, und so kam er dahin, es für ein Glud anzusehen, wenn ein Tag ruhig vorübergegangen Die vielfachen Aufforderungen, eine entschloffene Politik anzunehmen, verbrossen ihn; er sah in ihnen nur einen Singriff in sein königliches Ansehen, nicht einen in außerorbentlichen Verhältniffen treu gegebenen Rat und ent= fernte fich fo immer mehr von benen, die ihm in ber beporftehenden Rrifis nüglich hatten helfen konnen, um fich an biejenigen anzuschließen, bie um jeden Breis rubig bleiben wollten.

Man könnte mir vielleicht die Einwendung entgegenstellen, daß ich aus lauter Rüftungsliebe mich über die dazu disponiblen Quellen täusche, indes läßt sich hierauf, wie ich meine, in der folgenden Art ziemlich entscheidend antworten.

Im Jahre 1813 stellte ber preußische Staat, wie

wir es fpater feben werben, über 300 000 Mann, und es leibet also feinen Ameifel, daß er bei bem Umfange von 1805/6 mindestens 400 000 Mann aufzubringen im stande war, baß alfo bie Stellung einer Armee von 200 000 Mann. bie, unabhängig von ben nötigen Befatungen, fo bisloziert wurde, daß sie in einer kurzen Frist im Felde erscheinen fonnte, eigentlich als gar feine schwierige Aufgabe angefeben werben fonnte. Bas übrigens die dazu erforder= lichen Geldmittel anbetrifft, so muß man, ba ber Rriea von 1806/7 bem Staate und ben Privatpersonen gewiß über 200 Millionen gekostet bat, mohl zugeben, bak eine außerorbentliche Ausgabe von 100 Millionen, bie vollfommen zu ben obigen Zweden ausgereicht hatte, allen Teilnehmern 50 Prozent erspart und noch obendrein bei richtiger Verwendung das innere Gewerbe bes Staates bedeutend belebt hätte, mahrend fie nun mit allem übrigen, sei es als Rriegskontribution ober gemachte Schulb, bem Landesvermögen gänzlich entging. Nur burch ein im Berhältnis ber Reitläufte angemeffen fortichreitenbes Berteidigungesinstem konnte ber preußische Staat feine Erifteng und fein burch ben Baster Frieden begonnenes Neutralitätssystem ehrenvoll sichern. Napoleon war in biesem Zeitraume noch zu kalt berechnend, als baf er nicht bei einem folden vernünftigen Gange ber preußischen Regierung fogleich seine Sprache geanbert haben murbe. Rur nachdem er unfere Lethargie und moralische Schmäche erkannt hatte, ward er übermütig. Wenn es noch eine Möglichkeit gab, einen bauerhaften Frieden in Guropa au ftanbe gu bringen, fo konnte biefer nur auf bie friegerische Stellung Preugens, als ber einzigen bebeutenben neutralen Dlacht, begründet werben; aber fo ift bas Benehmen ber Menschen und ihre Verblendung gegen ben in ben Weltereignissen ausgesprochenen Gang ber Borsehung.

Sbenso zwedwidrig und unvollständig wie der eben geschilberte Gang der Kriegsleitung wurden nun auch, nachem es keinen Winkel zum Ausweichen mehr gab und der Krieg unvermeiblich war, die speziellen Vorbereitungen zu dem Feldzuge des Jahres 1806 getroffen. Es wird wenig Kriege geben, in denen in dieser Hinsicht so zahlreiche, oft unbegreisliche Fehler auseinander gehäuft wurden.

Gegen die französischen Streitkräfte wollte man einen Krieg anfangen, sie aus Deutschland hinauswerfen, und zog doch nicht einmal die ganze preußische Armee zusammen!!! Das ganze in Ostpreußen befindliche vorzügliche Armeesforps und wenigstens noch 20000 Mann blieben unnütz in den Festungen zurück, des Korps des Herzogs von Württemsberg aber teilnahmslos wenige Meilen vom Schlachtfelde.

Mit Napoleon, einem gewiegten Feldherren, wollte man Rrieg führen, und verfaumte es, zu einer notwendigen Basis an ber Elbe, sich in Wittenberg, Dresben und Königstein festzusepen. Db man burch bas Magazin= ober bas Requisitionssinstem sich verpflegen wolle, ob bei ben frangösischen Biwaks man bie Belte und ben bamit verknüpften Troß wirklich beibehalten konne, diese bei bem Entwurf eines Operationsplanes fo michtigen Gegenstände blieben gang unerörtert, und man beschäftigte fich ftatt beffen mit einer Menge von Bewegungsentwürfen, bie wenig ober gar feine Rudficht auf ben Umfang und die Beschaffenheit unserer Streitfrafte, ihr Berhaltnis ju benen bes Feinbes nahmen. Eine ber ersten Operationsibeen, mit ber man sich lange beichäftigte, mar bie Unficht, ichnell nach Franken vorzugeben und so die in Süddeutschland noch in vereinzelten Quartieren stehenden Korps ber frangösischen Armee zu überfallen.

Nach biesem Plan sollte die Armee in zwei Heere zerlegt werden, das eine unter dem Besehl des Fürsten Hohenlohe auf der Straße von Plauen nach Bayreuth vorzücken, der Herzog von Braunschweig mit der zweiten Armee auf der Frankfurter Straße um den Thüringer Wald herumzehen, 10000 Mann sollten den Thüringer Wald besehen und Rüchel mit einem besonderen Korps nach Hessen rücken. Die Armee ward dadurch auf eine beispiellose Art zerssplittert, und keiner dieser an dem Schreibtisch herumgesstreuten Teile konnte auf dem Felde einen anderen wirklich unterstützen. Ich muß es gestehen, mir ist es unbegreislich, wie ein Mann wie der Fürst Hohenlohe sich von einem solchen Plan auch nur einen Augenblick konnte irre leiten lassen.

Der zweite Plan, ben ber Herzog von Braunschweig entworfen ober wenigstens bem Könige ben 25. September überreicht hatte, war offenbar taktisch besser wie der vorige; nach diesem sollte die Armee in sechs Kolonnen in der Richtung auf Meiningen und Hilbburghausen durch den Thüringer Wald gehen, das Heer blied also zu einer zu erwartenden Hauptschlacht mehr vereinigt. Ob aber die gewählte Direktion gut war, konnte man wohl bezweiseln; einmal blied die Hauptstraße aus Franken und Sachsen ganz undeachtet, und dann schien die gewählte Gegend, mit dem Thüringer Walde im Rücken, für unsere damalige Taktik auch nicht zu einem vorteilhaften Schlachtselbe geseignet.

Meiner geringen Ansicht nach mußten wir, nachbem ber Kurfürst von hessen sich burch bie Neutralität von uns hatte trennen lassen, nicht über ben Thüringer Balb vorgehen, sondern in Sachsen eine Schlacht annehmen, und zwar in einer unserer Taktik angemessenen Gegenb; unsere

persammelten Streitkräfte reichten nicht zu ausgebehnten Operationen zu. Die Lage ber frangösischen Quartiere zeigte es beutlich, daß wir auf unserem linken Klügel angegriffen werben murben. Daß Napoleon vor unserer Front in einem aroken Bogen berummarichieren murbe, um nach unferem rechten Flügel zu kommen, mar boch wirklich von ihm nicht zu erwarten. Ueberbem gab es zwei politische Rudfichten, bie, wie es mir icheint, einen entscheibenben Ginfluß auf unsere Operationen ausübten. Ginmal mußten wir folange als möglich es zu erhalten suchen, daß unfer linker Klügel immer in einer birekten Kommunikation mit Desterreich blieb, und zweitens, es koste mas es wolle. Dresben und badurch ben Rurfürsten, sowie bie fächsischen Streitkräfte in unferer Sand behalten. Bu biefem wichtigen 3med mußten wir die Strafe nach Dresben nicht bem Feinbe preisgeben, vielmehr alle einigermaßen festen Blate an ber Mittelelbe besetzen; nur bann konnten wir rubiger einer Schlacht entgegenseben. Verloren wir die Schlacht, so aaben uns die Elbpläte einen balbigft zu erreichenden Rudqua und eine Abschnittslinie, hinter ber wir uns ichnell fammeln konnten.

Bu ben bamaligen Streitpunkten in ber Armee gehörte auch die Frage: welches die eigentliche Rückzugslinie bes preußischen Heeres sei, und viele hochgeachtete Männer entschieden sich für Magbeburg und Berlin; ich muß gestehen, daß ich aus folgenden Gründen bamals schon diese Absicht nicht teilen konnte. Wurden wir bei Dresden über die Elbe gedrängt und behielten diesen Platz, so war deswegen Berlin noch nicht verloren; Magdeburg und Wittenberg, sowie unsere Stellung hinderten den Feind baran; standen wir dagegen bei Magdeburg und Berlin, und Dresben ging verloren, so war unsere Kommunikation mit Schlesien mehrfach gefährbet. Die Straße über Dresben war die sicherste Verbindungslinie mit den zu erwartenden Russen und becte am besten unsere polnischen Provinzen.

Diese eben geäußerten Ansichten maren vielleicht unferen Berhältniffen am angemeffenften gewesen, ohne beswegen behaupten zu wollen, daß sie die einzigen maren, welche mir bethätigen follten; benn felbst einen minder guten Plan fann man im Kriege burch eine größere Energie und Ausbauer in der Ausführung in einen siegreichen vermanbeln. Die strategischen Kenntnisse find eine schöne Sache, aber fie find jederzeit von ber Rraft und bem Geifte, mit benen sie ausgeführt werben, abhängig, erhalten burch bie letteren ihren eigentlichen Wert. Bei ber geschilberten Unentschlossenheit und strittigen Ansicht, welche unter ben preußischen Feldherren herrschte, erhielt Napoleon ein leichtes Spiel. Viel zu lange hing man an bem Gedanken, über ben Thuringer Bald ju geben, und vernachlässigte babei gang bie Strafe von Blauen nach Dresben. Scharnhorst hat mir gesagt, daß ber General Tauenzien ben Auftrag gehabt hatte, fich von Sof auf biefer Strage nach ber sächsischen Hauptstadt zu ziehen, und nur nach seiner eigenen Unsicht ben Rudweg nach Neuftabt gewählt habe. Ift dies ber Fall, so muß man es als eines ber gröbsten Bersehen in dem ganzen Feldzuge ansehen; benn nicht allein, daß baburch ber Weg zu einer Veränderung in ber sächsischen Politik gebahnt murbe, so erhielt auch Napoleon eine viel größere Unabhängiakeit, um unferen Klügel zu umgehen.

Der unglückliche Ausgang bes mutig, aber fehr übereilt unternommenen Gefechtes bei Saalfelb brängte endlich das preußische Heer ganz auf das linke Saaleufer, ein llebelstand, der vielleicht allein schon als eine Niederlage anzusehen war. Wenn ber Verteibiger eine eingeschnittene Linie, wie hier die Saale, vor seiner Front hat, die ihn vom Feinde trennt, so wird dies gewöhnlich als eine gute Desensivstellung angesehen. Nach meinen Ersahrungen muß ich dies nicht allein verneinen, sondern auch davor warnen; denn wenn man nicht an dieser Grabenlinie Brückenköpfe besetzt behält, die uns erlauben, auf dem anderen Ufer zu streisen, so verliert man sogleich alle Kenntnis von dem Unternehmen des Feindes, man kann in einer solchen Lage gewiß sein, daß man überrascht und unter nachteiligen Umsständen zum Schlagen gezwungen wird.

Nachdem wir einmal auf das linke Saaleufer gedrängt waren, war es das einfachste und angemessenste, durch einen Linksabmarsch uns schleunigst der Elbe zu nähern, dadurch vereinigten wir uns nicht allein mit dem bei Halle angekommenen Korps des Herzogs von Württemberg, son- dern konnten uns auch ein angemessens Schlachtfeld aus- suchen. Statt dessen wurde nun aus einem Gemisch von Unentschlossenheit und einzelnen strategischen Ansichten beschlossen, den Feind in der Gegend von Weimar zu erwarten.

Bu ben großen Uebelständen, welche die Unfälle bes preußischen Geeres herbeiführten, muß man auch die unvollkommene Formation des Geeres mit hinzunehmen, hier war alt und neu bunt durcheinander gewürfelt. Daß die Armee zu diesem Feldzuge in Divisionen, jede aus allen Waffen zusammengesett, gebildet war, konnte man als eine bedeutende Verbesserung ansehen, die jedoch nur dann ihren vollen Wert entwickeln kann, wenn Anführer und Soldaten im zweckmäßigen Gebrauch einer solchen Sinteilung unterrichtet werden. Wer sich Divisionen aus allen Waffen bildet, um solche nach dem alten Gebrauch, Arm an Arm, wie auf dem Revueplate, aufzustellen, kennt ihren Wert

nicht. Brigaben, Divisionen, Korps, insofern jebe bieser Abteilungen selbständig aus allen brei Waffen besteht, muffen wie einzelne Schanzen betrachtet werden, die nur dann nützlich sind, wenn sie in angemessener Entsernung von einander gebraucht werden und sich so, in freier Entwicklung ihrer eigenen Kräfte, zur Erreichung eines großen Zweckes, wechselseitig unterstüßen können.

Es war ein Unglud, daß der Fürst Sobenlohe in aemisser Art burch ben Befehl bes Bergogs von Braunschweig in ber Stellung von Kapellenborf festgehalten murbe: sobald die Feinde den Landarafenberg genommen hatten und nicht gleich wieber heruntergeworfen werben kounten, war es gewiß nicht gut, mit einem im Berhältnis schwachen Rorps auf jenem Bunkt eine Schlacht anzunehmen. Die bei unserer damaligen Taktik mit den langen flottierenden Bataillonslinien nur mit einer völligen Nieberlage enben Gbenfo konnte ber Flankenangriff, ben fpaterbin fonnte. ber General Rüchel von Weimar aus unternahm, nachbem ber Fürst Hohenlohe bereits ganglich geschlagen mar, und bei bem er seine Bataillone gar nur zwei Mann boch gestellt hatte, auch nur ein trauriges Resultat geben. Auerstädt bagegen mar es von preußischer Seite eine Runft, bie Schlacht zu verlieren, alles ftanb bort eigentlich zu unserem Vorteil: wenn wir unsere Mittel gehörig vermenbeten, mußte das Korvs von Davoust vernichtet wer-Der Bergog ichien, wie ich es auch anzubeuten verben. sucht habe, die Absicht zu begen, ben linken Flügel zu refüsieren und mit dem rechten zu schlagen. Obgleich bas entgegengesette das bessere gewesen mare, so bin ich boch überzeugt, daß, wenn der Bergog unverwundet blieb, wir auch auf diefem Wege bie Schlacht gewannen; benn Bahlenund Terrainverhältniffe, alles sprach gunftig für uns,

wenn nur irgend eine zusammenhängende Leitung blieb. Ja, selbst als der Herzog gefallen war und die drei ersten Divisionen ohne Leitung im Gesecht standen, hatte der General Kalkreuth mit den unter ihm stehenden zwei Divisionen den Sieg in seiner Hand, wenn er auf diesem ganz zu übersehenden Terrain links abmarschierte, die einzelnen seindlichen Bataillone, welche uns umgehen wollten, aufrollte und sich so in die rechte Flanke des noch immer in der Front beschäftigten Feindes warf. Das Korps von Davoust mußte mit mäßiger Anstrengung auf diesem Wege zerstört werden. Es war einmal in dem Buche des Schicksfals unsere Niederlage verzeichnet, aber nichtsdestoweniger hat Kalkreuth, der sich für den ersten Feldherrn hielt und alle andern verspottete, sich eines großen Fehlers schuldig gemacht.

Diese Kette von strategischen und taktischen Misverhältnissen wäre schon genügend, unsere Unfälle zu erklären, indes wird dies noch einleuchtender werden, wenn ich jett eine Schilberung bes damaligen Zustandes bes preußischen Heeres versuche, dieser einst von ganz Europa mit Recht bewunderten Sinrichtung, welche jett in sich zersiel, weil man es versäumt hatte, sie zur rechten Zeit nach den neuen Entwicklungen im Staaten- und Kriegsleben umzubilden. Alle menschliche Sinrichtungen erhalten ihren Wert durch bas Berhältnis, in dem sie zu den Ansichten der rastlos fortschreitenden Zeit stehen, und doch giebt es trot dieser großen Wahrheit immer noch Thoren, die den Strom der Zeit mit der lächerlichen Erhaltung des Bestehenden, d. h. des Altabgelebten, bannen wollen.

Friedrich Wilhelm I., bem nicht allein ber preußische Staat so viel, sondern ganz Europa die Grundlagen zu einer verbefferten Abministration bankt, hatte bei ber Er-

richtung bes Heeres auf ein beständiges Zusammenhalten ber zwischen 60-70000 Mann bestehenden Kriegsmacht aerechnet, mährend in ben übrigen Staaten bamals noch zur Zeit bes Friedens größtenteils Reduktionen ober ungemeffene Beurlaubungen bie Kriegsmacht gänzlich verfallen ober wenigstens febr zusammenschrumpfen ließen. biefen genial aufgefaßten und musterhaft ausgeführten Gebanken bekam ber preußische Staat, ber bamals kein qu= sammenhängendes Ganzes bilbete, sondern aus zerstreuten Inselgebieten bestand, nicht allein eine bis babin nicht aeahnte Bichtigkeit unter ben übrigen Mächten, fonbern gugleich auch einen für feine Beit vortrefflichen Saushalt. ba auf anderem Wege die Erhaltung einer so bedeutenden Streitfraft unmöglich gewesen mare. Was auch ein Teil unserer heutigen Schriftsteller dagegen einzuwenden versuchen möchte, es läßt fich Schritt vor Schritt nachweisen: baß burch biese Beereserhaltung ein innerer regelmäßiger Gelb= umlauf in bem preußischen Staate begründet murbe, ber ben Grund legte, auf bem sich bie größtenteils ungunftig belegenen Provinzen ihren Wohlstand zu erbauen anfingen.

Zwei Verhältnisse singen indes balb nach Annahme bes eben geschilberten Planes an, eine in ihren Folgen nicht günstige Abänderung desselben herbeizusühren. Erstens hatte Friedrich Wilhelm I. eine ihn mächtig beherrschende Vorliebe für große, lang gewachsene Menschen. Das Inland konnte nicht so viel große Männer, als der König zu haben wünschte, herbeischaffen, wohl aber fand man diese in dem buntscheckig zerstückelten Deutschland; da indes bei dem König fortdauernd Liebhaberei und Dekonomie sich wechselseitig zügelten, so kam man endlich auf den Ausweg, den Kapitänen und Rittmeistern zu erlauben, außer der Revue bis zur Hälfte ihrer Kompagnien und Eskadronen

bie Solbaten in die ihnen zugewiesenen Kantons ober Ersgänzungsbezirke zu beurlauben, um für die so ersparten Löhnungen große Ausländer anzuwerben.

Der zweite Grund zu einer großen Veränderung bes ersten Blanes lag in einer Unbehilflichkeit ber bamaligen Reit. Des Königs Grundgebanke mar eine allgemeine Berpflichtung jum Rriegsbienste, bem er auch reblich und als achtenswertes Beisviel sich felbst und bie Bringen feines haufes unterwarf. Der weiteren Ausführung biefes richtigen Gebankens festen indes die Sitten ber Zeit und ber icharfe Unterschied ber Stände große Schwierigkeiten ent= Der Abel fand fich bald barein, gegen bie Ausficht ber Weiterbeförderung feine Dienste von unten angufangen, und ber Bauer, fo wie ber armere Burger unterwarf sich ber neuen Dienstoflicht ebenso aus patriotischem Gefühl als gewohnter Resignation. Nur mit bem reicheren Bürgerstande gab es schwierige Verhältnisse. Auf weitere Beforderung zu dienen, hatten nur wenige von ihnen Luft: sich mit bem unterthänigen Bauer in Reih und Glied gufammenzustellen und ber auf biefen berechneten Bucht zu unterwerfen, wiberftrebte ber Zeitansicht. Das neue Rantongefet murbe in Sinficht bes reicheren ober gebildeten Bürgerstandes zuweilen mit rober Gewalt von den unumschränkt handelnden Sauptleuten ausgeübt, man holte 3. B. Randibaten von der Rangel, um dem Ralbfell zu folgen. Dies alles gab eine Gegenwirfung, und ba ju biefer gefchickt bie Besoranis hinzugefügt murbe: bak Sandel und Gemerbe burch die allgemeine Ginziehung leiben könne, fo tam man endlich auf den übelften aller Auswege und befreite die Besiter eines gemiffen Vermögens gegen eine in bie Werbefaffe zu bezahlende Abgabe von der Ginstellung. ftritten hat Vermögen und Besit eine viel größere Verpflichtung, das Vaterland zu verteibigen, als der arme Taglöhner, und doch sind die Reichen immer schamlos genug, sich von dieser Pflicht loszumachen, glauben viel zu thun, wenn sie sich mit ein paar hundert Gulden loskaufen.

Diese beiben angeführten Beränderungen gaben dem ursprünglich nationalen Seer nach und nach eine ganz versänderte Gestalt.

Durch bas Beurlaubungssystem wurden nicht allein eine Menge später noch zu erörternder Pflichtwidrigkeiten herbeigeführt, sondern auch die in der Anlage beabsichtigte stets bereite Rüstungsfähigkeit des Heeres ging ganz verloren. Kein preußisches Bataillon konnte schnell marschieren, es mußte erst seine oft entfernten Beurlaubten abwarten.

Die angegebene ausländische Werbung führte auch mehrere dem Werte bes Beeres nachteilige Verhältniffe herbei. Bis zu bem siebenjährigen Kriege blieb ben Rompagnie- und Eskabronchefs die Beurlaubung und Werbung auf eigene Rechnung überlaffen, und man fah bei ber Unwerbung neben vorteilhaftem Aeußeren boch auch immer etwas auf gute Führung. Im Laufe biefes blutigen Rampfes indes mußte ber Ronig gur Erfetung bes großen Abganges felbst Rat schaffen und sich beshalb oft an Abenteurer wenden, die ihm, mit Anwendung von Gemalt ober Berführung, neben einzelnen guten Menschen ben Abschaum aller Länder zuführten. Während bes Rriegs felbst tonnte man, bei ber Beschränktheit ber preukischen Ersatzauellen, unmöglich anders verfahren, man mußte Gott banken, Menschenfiguren aufzutreiben, ohne auf ihren moralischen Wert zu feben; allein baburch ging auch nach und nach die Achtung für sittliche Würde verloren, was ein trauriges Erbteil ber kommenden Friebensjahre wurde.

Nach bem Hubertusburger Frieden bestimmte ber König, daß die Kompagnien und Eskabronen außer ber Exerzierzeit nur 76-80 Mann bei den Fahnen behalten, die übrigen für königliche Rechnungen beurlauben sollten.

Bon ben bebeutenden Summen, die dadurch erspart wurden, gab der König zuerst, je nachdem er mit dem Benehmen der Regimenter im Kriege zufrieden gewesen war, den Hauptleuten, um sie etwas für den Berlust ihrer Sinnahme zu entschädigen, eine fortdauernde Zuslage von dem Werte von zehn dis zwanzig Soldatenslöhnungen monatlich; von dem übrig bleibenden aber ließ er durch besonders dazu kommandierte Offiziere im Reich und an der polnischen Grenze die nötige Anzahl der Ausländer fortdauernd anwerben, deren Stärke im Durchschnitt auf die Hälfte der Kompagnie oder Eskadron bestimmt war.

Man kann ohne Uebertreibung annehmen, daß von ben jährlich in die Armee tretenden ausländischen Rekruten höchstens die Hälfte leichtsinnige, aber nicht durchaus verberbte Menschen waren, während die andere Hälfte aus Nichtsnutzigen bestand, die das Desertieren von einem Dienst zum anderen, um im neuen Handgelb sich berauschen zu können, zu dem Gewerbe ihres Lebens machten, in der Zwischenzeit aber durch Betrug und Diebstahl sich eine Zulage in ihrer Garnison zu erhaschen suchten. Mit solchem Gesindel bei den Fahnen und den unaushörlichen Erzessen und Diebereien, die sie verübten, verlor nicht allein der gesamte Soldatenstand die Achtung seiner Mitbürger, sondern es wurde auch eine gewaltsame Behandlung des Soldaten notwendig oder wenigstens üblich, die selbst die

Besseren unter ihnen herabwürdigte und mutlos machte. Mitten im Lande mar es die unaufhörliche Sorge ber Sauptleute, die Desertionen zu verhüten: jede Nacht murben Offiziere und Unteroffiziere kommandiert, die zum Nachsetzen bereit sein mußten: in ben aroken Garnisonen stanben Lärmkanonen bereit, um ben benachbarten Dörfern ein Signal zu geben, ba biefe die Berpflichtung hatten, gegen eine Brämie die ihnen junächstliegenden Baffe ju befeten und Deferteure aufzufangen. Bon ben bienstthuenden Solbaten, b. h. benen, die das ganze Jahr bei den Kahnen blieben, bekam höchst selten einer bie Erlaubnis, por bas Thor zu gehen: viele durften die Strafe, felbst ihre Kaserne nicht verlassen: man leate je einen Unsicheren und einen Sicheren in eine Schlafstelle zusammen, ber lettere mußte für das Dableiben des ersteren stehen, hatte das Recht, ihm bes Nachts die Schuhe zu verschließen, und murbe gewöhnlich mit Spiegruten bestraft, wenn trop biefer Vorkehrungen boch fein Bettgefährte einen Augenblick bes Schlafes zum Entweichen benutt hatte. Natürlich steigerte sich im Umgange mit folchen Menschen die gewaltsame Behandlung unaufhörlich: die Willfür erhielt einen ungemeffenen Spielraum.

Friedrich Wilhelm II., dem, wie ich es früher schon erwähnte, die Armee so manche menschenfreundliche Sinzichtung verdankt, hob diese eben geschilderte allgemeine Werbung auf. Er gab jedem Truppenteil eine gewisse Summe, einem Infanterieregiment z. B. 6000 Thaler jährlich, um damit, wie in früherer Zeit, sich die nötigen ausländischen Rekruten selbst zu werben, wobei die Erzteilung einer Kapitulation zu zehnjähriger Dienstzeit dem Regiment zu strenger Pslicht gemacht wurde. Allein der Geist des unrechtmäßigen Erwerbes war schon zu tief in

ber Armee perbreitet, um nicht schnell auf Auskunftsmittel zu benken, fich aus biefen Werbegelbern neue Ginnahme= quellen zu bilben. Gin im Reiche angeworbener Refrut kostete burchschnittlich 8-10 Dukaten Handgelb und vielleicht ebensoviel Transportkosten bis zur Garnison; ba= gegen aber maren zu ber Zeit die Ruffen in Bolen bis hart an die preußische Grenze gerückt und hatten bamals eine fehr ftarke Defertion; dies benutten einige gegen bie Grenze stebende Regimenter in ber folgenden Art. preußischen Sufaren, welche einen Grengfordon bilbeten, nahmen bie ruffischen Deferteure an, suchten bas, mas ihnen bavon gefiel, für sich aus und lieferten bie übrigen als Refruten gegen einen Dukaten Sandgeld und einen Dukaten Transportkosten an die hinter ihnen stebenden Infanterieregimenter. Diefe, g. B. bas Regiment, bei bem ich bamals ftand, behielten folche Leute einige Wochen auf Brobe; schlugen sie gut ein, so murben sie eingereiht, mar man bagegen mit ihnen unzufrieben, fo murben fie nach einem im voraus getroffenen Abkommen zu entfernteren Regimentern geschickt, die nicht eine folde moblfeile Grenzwerbung machen fonnten.

Ein zweiter Weg, so viel als möglich die Werbegelber zu ersparen, war folgender. Die 76 Ausländer, welche eine jede Infanteriekompagnie haben sollte, wurden in den jährlich an das Oberkriegskollegium einzureichenden namentlichen Listen zu schneller Uebersicht mit roter Tinte geschrieben. Nun aber rechneten die Regimenter zu dieser Klasse nicht allein die herangewachsenen, in der Garnison erzeugten Söhne ausländischer Soldaten, sondern auch die im Kanton aufgegriffenen heimatlosen Leute, Söhne der Hirten 2c. Dies wurde so ausgebehnt, daß endlich das Oberkriegskollegium für die Einstellung dieser Klasse von

Menfchen eine aus ben Werbegelbern zu zahlende Steuer einführte.

Auch in der Ergänzung des Heeres mit Inländern waren seit dem siebenjährigen Kriege sehr nachteilige Beränderungen vorgegangen, zu benen leiber ber große König felbst bei seinem achtenswerten Bestreben, ben Alor bes Landes zu erhöhen, oft zu bereitwillig die Sand bot. Sobald eine Regierung fich in bas Gebiet ber Befreiungen von der Kriegsverpflichtung einläßt, giebt sie die einzig haltbare Rechtsbafis biefer wichtigen Staatseinrichtung auf und ichwankt unaufhörlich zwischen parteiischer Begunftiaung und hartem Druck. Die Berteibigung bes Baterlandes ist entweder eine heilige Pflicht, und alsbann kann fein Lebensvorteil sie verbrängen, ober sie wird eine gegen bie Armut ausgeübte Gewaltthat. Derartige Ansichten fonnte man aber noch nicht von jener Zeit erwarten, und fo murben gange Stäbte und Gegenben ausgenommen, weil dies die Rabriten oder den Flor ber Sauptstädte beaunstigen sollte, balb biefes ober jenes Gemerbe befreit und das kleinste Besitztum ober Vermögen zu ben begunstiaten Rlassen als Ernährer ber Familie gerechnet. Wer ist benn aber mehr Ernährer einer Familie, ber Sohn einer Taglöhnerswitme oder ber Erstgeborene reicher Bauern und Bürger? Die Kriegs- und Domanenkammern waren hier in Erfindung neuer Ausnahmsgesete unerschöpflich, benen gemeinhin noch bie nachteilige Rlausel angehangt marb, bag wenn bas befreite Individuum lieberlich werben follte, es zum Soldatenstande eingezogen werden fonne.

Die eigentliche Laft ber Heeresergänzung fiel also auf die Taglöhnerfamilien und arme handwerker, die nicht imstande gewesen waren, sich ein Besitzum zu erwerben.

Sbenfo nachteilig hatten sich durch zunehmenden Diß= brauch die ökonomischen Berhältnisse in der Armee gestaltet. Bei ber Errichtung bes Beeres mar bie Bekleibung besfelben in zwei Teile geteilt. Rod, Befte, Sofen murben unter bem Ramen ber großen Montierungsftude von einem besonders dazu errichteten Departement an die Armee geliefert. Für jedes Stud einer bestimmten Anzahl Bafche und Kufbekleibung, unter ber Bezeichnung kleiner Montierungsstücke, bekam bagegen ber Sauptmann ober Rittmeister eine feststehende Summe, um die Leute feiner Rompagnie ober Eskabron bamit zu verforgen. Im Anfang maren biese Statspreise auskömmlich, als aber ber Gelbwert fant, wurden sie unzulänglich, und nun fing man an, entweder die Sachen viel schlechter zu geben, ober die Termine ihrer Traggeit willfürlich zu verlängern. Bon ben kleinen Montierungsstücken ging endlich biefes wiberrechtliche Abknappen auch auf die großen über. Die Röcke, ursprünglich zum Bufnöpfen bestimmt, murben in ben Regimentern immer fürzer geschnitten, um baburch im ganzen eine nicht unbebeutende Ellenzahl zu ersparen. An den Westen, welche mit Aermeln angefertigt werben follten, ließ man biefe jum Borteil ber Sauptleute gang megfallen und bestimmte fo bie Tragezeit eines jeben Montierungsstückes oft um die Hälfte länger, als es ber Etat vorschrieb.

Von den 76 Mann, welche bei einer Infanteries Kompagnie auch außer der Exerzierzeit unter dem Ramen Dienstthuer bei der Fahne bleiben sollten, hatte man, um die gestiegenen Statspreise zu becen, es nachgegeben, daß jeder Hauptmann 26 Mann unter dem Namen Freiwächter zu seinem Vorteil, jedoch nur innerhalb der Mauern der Garnisonsstadt beurlauben, dagegen aber außer der einbeshaltenen Löhnung ihnen alle übrigen Kleidungsstücke eines

Dienstthuers, sowie auch ben Servis (bas Quartiergelb) geben sollte. Aus ben erlaubten 26 Freiwächtern wurden oft 50 und mehr; sie blieben nicht in der Stadt, sondern wurden auch ins Kanton entlassen und in hinsicht der Kleidung und des Quartiergelbes zum Vorteil des Kompagniechefs wie die königlichen Beurlaubten behandelt. In den Garnisonen blieben bei den Fahnen außerhald der Exerzierzeit nur 30, höchstens 40 Mann per Kompagnie zum Dienst, die dadurch einen unverhältnismäßigen Wachtdienst zu bestreiten hatten. Nach der Vorschrift sollte jeder Soldat drei Rächte frei haben, dann erst eine Wache thun; dies wurde aber der sehlenden Mannschaft wegen oft auf zwei, ja auf eine Nacht herabgesett und durch dieses fortbauernde müßige Leben in den Wachtstuben ein neues Besförderungsmittel der Liederlichseit erzeugt.

Das Geset bestimmte, daß der inländische Rekrut sechs Wochen vor der Exerzierzeit, die einen Monat dauerte, zur ersten Dressur eingezogen, und dann noch zur Bervollständigung derselben dis zur nächsten Revue, also ein Jahr zu Dienst bleiben sollte. Dies hätte aber die Zahl der Freiwächter vermindert, und deshalb also wurde jeder Rekrut nach beendeter Revue, also nach zehn Wochen Dienst ohne Rücksicht auf den Zustand seiner Ausbildung beurlandt.

Diese ewigen Plackereien und Gesetäberschreitungen gaben den Hauptleuten und Rittmeistern eine für den Dienst höchst nachteilige Stellung zu ihren Untergebenen. Anstatt daß ein solcher Borgesetzer als der Bater seiner Soldaten ersicheinen soll, bekam er hier die Stelle eines wuchernden Krämers. Selbst den Besseren unter ihnen war es in der That recht schwer, bei diesen ganz unzweckmäßigen Einrichtungen sich einen freien Standpunkt zu erhalten. Das bestimmte Gehalt eines Hauptmanns bestand nur aus 800 Thalern;

bavon war eine bedeutende Anzahl von Rulagen an Regimentsauartiermeifter. Aubiteur. Kelbprediger. Regimentsdirurg, Abjutanten, ben Offizier, ber feine Rompagnie kommandierte, oft an alle Offiziere feiner Rompagnie (bei ber Ravallerie und bem Regiment, bei welchem ich ftanb, gaben bie Ravitane ihren Offizieren freien Tifch), feinem Keldwebel und Cavitain d'armes monatlich zu zahlen. Daber mar er genötigt, auf eine Bergrößerung feines Ginkommens zu benken. Je nachbem nun ein hauptmann bies mit ben angegebenen Mitteln verstand und die Lage ber Garnison ihm aunstig mar. fonnte er fein jahrliches Ginkommen mit Ginschluß bes baren Gehaltes mohl auf 1500-2000 Thaler bringen, bas fiel aber alles meg, fobald es zum Rriege kam; alsbann blieben bem Sauptmann nur 800 Thaler Gehalt übrig, von benen er beftimmt noch zur Beschaffung ber alsbann teureren kleinen Montierungsstücke zuschießen mußte. Ift es wohl möglich. eine verkehrtere Rriegseinrichtung zu erbenken als biefe? Der Solbat soll sich auf ben Rrieg freuen, wenigstens nicht vor ihm fürchten, und hier fonnte jeder verheiratete Ravitan (und bas maren bie meiften) nur mit Schreden baran benten, daß ihm die Baterlandsverteibigung bie Sälfte feiner Ginnahme rauben murbe. Bei ber Ravallerie fanden biefe unwürdigen Blackereien mit ben Montierungsstüden im Durchschnitt weniger statt, bagegen hatte fie eine besondere, bem Lande fehr koftspielige Quelle, bie fie noch niehr bereicherte. Das Land lieferte bamals gegen einen fehr niedrigen, festen Breis bie für bie Reiterei nötige Fourage. In ben meisten Brovinzen maren bie abeligen Guter von biefer Lieferung frei, bie nur von Bauern und fogenannten folmischen Gütern getragen murbe; jeber Bauer lieferte also im Durchschnitt ein nicht arokes

Quantum, was oft von sehr weit her zu den Garnisonen gesahren werden mußte. Nun erwarteten aber den Abslieferer an den Quartiermeister eine solche Menge von Ausstellungen über die Beschaffenheit der Fourage oder willfürliche Verzögerungen bei der Abnahme, daß der Bauer ein reichliches Uebermaß hingab, um nur fortzukommen, wodurch sich ein Ueberschuß an Fourage bildete, der dem Eskadronchef und in gewissen Prozenten auch seinem wohlsgenährten Quartiermeister zusiel.

Bei der Schilderung der Zusammensetzung des Heeres habe ich schon hin und wieder auf die harte und unzwecksmäßige Behandlung des Soldaten hingedeutet; doch vers bient dieser auf den moralischen Standpunkt des Heeres so mächtig einwirkende Gegenstand noch eine genauere Schilderung.

Die im Jahre 1806 in ber Armee gebräuchlichen Strafen, Spiefruten, Stodichlage, Biebe mit fleinen mit Draht bezogenen Röhrchen, stammten aus einem früheren Reitalter her und standen mit ben fpater entwickelten Sitten und Meinungen in einem ichneibenben Wiberspruch. ber baburch noch erhöht murbe, daß die Zivilgesetzgebung bereits ben größten Teil ähnlicher Strafen in ihrem Bereich abge= schafft und die Anwendung der beibehaltenen jedesmal von einem richterlichen Ausspruch abhängig gemacht hatte. Bei bem Militär bagegen mar, mit Ausnahme ber Spiegruten, Die forperliche Buchtigung größtenteils bem Ermeffen bes jedesmaligen Befehlshabers anheim gestellt; es konnte einmal ein Diebstahl mit vierzig Schlägen und eine Anzugsunordnung 2c. mit fünfzig bestraft werben. Rücklichtslos züchtigte man ben Solbaten auf öffentlichen Plagen, ja zuweilen reigte die Bahl ber Buschauer ben Dünkel eines eitlen Anführers zu einem Migbrauch bes ihm verliehenen

Strafrechts. Allerdings verabscheute eine ansehnliche Zahl von Offizieren diese gewaltsame Mißhandlung ihrer Untersgebenen und hochgeachtete Männer, wie z. B. Feldmarschall Möllendorf, machten dies zur Hauptaufgabe ihres Dienstslebens; aber sie bildeten keineswegs die entscheidende Mehrheit.

Diese Versahrungsart erniedrigte nicht allein forts bauernd den Soldatenstand in der öffentlichen Meinung, sondern sie raubte dem Krieger auch ein gewisses Selbstgefühl, welches als die Quelle des Mutes anzusehen und beshalb unentbehrlich ist.

Daß die Subordination, der Kriegsgehorsam eine der Hauptgrundlagen jeder bewaffneten Macht sein müsse, kann keinem Zweisel unterliegen. Das Gelingen der Kriegs-handlungen ist nur durch die bereitwillige Ausopferung der einzelnen Mitstreiter zum Wohl des Ganzen möglich; ihr Erfolg hängt von günstig benutten Augenblicken ab und ist also nur durch unbedingtes Gehorchen in der Aussführung gesichert, und die größte Verstandeskraft auf einem untergeordneten Standpunkt kann niemals auf den Ueberblick Anspruch machen, um im Augenblick des Handelns sämtliche Motive des Ansührers gehörig würdigen und darauf gestützt tadeln zu können.

Wir können uns brei Hauptmittel zur Erzeugung und Erhaltung des Gehorsams denken, Furcht, Interesse, Pflichtund Ehrgefühl. Sbenso sindet eine große Verschiedenheit statt, ob ich die Bedingung des geleisteten Gehorsams bloß an die Erfüllung der gebotenen That knüpfe, oder sie zugleich von gewissen mechanischen äußeren Respektissormen abhängig mache. Der aus Pflicht- und Ehrgefühl geleistete Gehorsam ist, was auch einzelne durchaus beschränkte Menschen dagegen ängstlich zu brummen belieben, unstreitig die

porzüglichste Gattung: es ist ja bas Motip, welches ein Offizierkorps beleben foll und daher, wenn es alle Rriegerflaffen belebt, die innere Rraft bes Beeres nur noch perftarten muß. Allein wenn man ins praftifche Leben blickt. wird man mohl zugeben muffen, daß bei fo großen Gefellicaften, wie die bewaffnete Macht es ift, auch die Intereffen und die Kurcht zur Erhaltung des Kriegsgehorsams in diesen bunten Vereinen mirten muffen. Dies ist die prattische und rechtliche Ansicht. Diejenigen Anführer aber, bie gur Willfür geneigt ober fehr beidrankten Beiftes find, wollen nicht allein die Furcht zum alleinigen Bebel bes Rriegs= gehorsams machen, sondern wollen auch noch, daß sich in jeder von dem Soldaten vollzogenen Handlung äußere Kurcht gegen den Vorgesetten ausspreche. Das mar ihr Riel. nach bem sie hinsteuerten, sie glichen barin bem famofen Landvogt Gefler und feinem aufgesteckten Sute. bauernde Kurcht, in der Seele bes Menschen erzeugt, pernichtet die mutigen Anlagen, welche entweber die Natur ober die Erziehung vor seinem Gintritt in ben Solbatenstand in ihn leate; dies ist wohl unwiderleglich. bem aber ist jeder Gehorsam nur ein Teil der notwendigen aeistigen Rriegserforberniffe. Das Gelingen felbst ber fleineren Kriegshandlungen ift nicht allein von dem Gehorfam und ber erlernten Kunstfertiakeit, fonbern auch von bem guten Willen, mit bem es vollzogen wirb, abhängig. Daß ein Bataillon auf einmal fo losschieße, bag bas Ohr nur einen einzigen Rnall zu boren bekommt, bas tann ber Gehorsam erzwingen, aber keineswegs, bag jeber Solbat auch richtig gezielt und alle feine Fähigkeiten zur Tötung eines Gegners mirklich benutt habe. Man hat es mohl, wenn auch dunkel, bin und wieder gefühlt, daß der Kriege= gehorsam nur ein Teil bes mirklichen Bedürfniffes fei,

und so hat sich nach und nach, um diesem Mangel abzuhelfen, die Diszivlin ober Krieaszucht in dem Wirkungsfreis bes Soldaten ausgebilbet. Gine richtige Kriegszucht, besonders bei einem stehenden Beere, hat nicht allein ben 3wed, die Soldaten gehorfam und manierlich zu machen. sondern sie soll auch in seinem Geiste die Anlagen bes Mutes und der Tapferkeit weden, vervollkommnen, ihn burch bas Mittel einer vernünftig geleiteten Chre ju ben Beschwerben und Aufopferungen bes Rrieges porbereiten. Dieser einzig richtige Weg aber erforbert eine fehr besonnene Behandlung sowohl bes ganzen Kriegsstandes, als jedes einzelnen Mitgliedes, und biefe Anftrengung von feiten ber Anführer entspricht selten ber geistigen Trägheit ber Sie wollen sich nur bas Befehlen leicht machen, im Frieden fo gemächlich als möglich leben und benuten baber größtenteils, also auch bamals im preußischen Heere, die ihnen durch die Subordination und Disziplin gegebene große Macht, um bie wirklichen Rriegsanlagen in ihren Untergebenen zu unterbrücken. Daher kommt auch hauptfächlich das Ginroften ber stehenden Seere im langen Frieden: burch Niederlagen muffen fie gewöhnlich erst aus ihrem Schlaf gewect werben, sich von ben erlernten Spielereien ber Ererzierpläte und von ber erworbenen Lakaiendisziplin los machen, um wieder mutige Kriegsleute zu werben. Der König hatte aus großer Gutmutigkeit feit bem Antritt feiner Regierung häufig zu viel Nachsicht in ber Behandlung ber Kriegszucht und bes Dienstes eintreten Niemals, felbst bei ben gröbsten Subordinations= laffen. vergeben, hatte ber Rönig sich entschließen können, die in einem folden Kall wohlverdiente Todesftrafe vollziehen zu lassen, und baburch, wenn auch wiber seine Absicht, zu ber schnellen Auflösung bes Beeres in bem Augenblick ber Gefahr bebeutenden Vorschub gegeben. Sbenso übernachsichtig wurden Bergehen höherer Offiziere oder derer, die bebeuztende Fürsprache hatten, bestraft oder ganz übersehen. Im Gegensat gegen die Maxime des großen Friedrich, den Offizier jederzeit außerhalb seiner Heimat anzustellen, bezunstigte man jeden Tausch, der dem Offizier die Betreibung seiner Privatgeschäfte so recht bequem machte, und so löste sich nach und nach der eigentliche Dienst und das Hingeben für denselben auf, der kriegerische Geist versank in den Bequemlichkeiten des häuslichen Lebens.

Dabei steigerte sich eine höchst verberbliche Spannung zwischen bem Bivil- und Militärstande mit jedem Tage. Seit Errichtung bes Beeres waren bem Kriegsstanbe im preußischen Staate bedeutende Ehrenvorzüge vor den anderen Ständen beigelegt. Diefes Berhältnis, ebenfo burch ben Entwidelungsgang bes preußischen Staates, als auch ben tiefen Blid, daß die Kriegstugend der Selbständigkeit des Staates wegen im allgemeinen ftets boch geehrt werben muffe, begründet, war ebenfowohl ein Gegenstand des Neibes als auch vielfachen Migbrauches geworden, besonders feit Friedrich der Große aufgehört hatte, mit fester Hand die wechselseitigen Gegenwirkungen zu zügeln. Es wurden oft Streitigkeiten zwischen bem Bivil und Militar bekannt, in benen die Offiziere nicht fo streng, als sie es verdient, bestraft, hin und wieder sogar burch parteiische Borgefette beschützt maren. Dies erzeugte viel boses Blut und es bilbete fich weniger in ber Nation, als zwischen ben Bivilund Militärbeamten mährend der langen Friedenszeit da= burch eine Scheibemand, die vielfache hemmungen in bem Gange ber Regierungsmaschine erzeugte und bie Gintracht, welche zwischen allen Beamtenzweigen stattfinden, diefe wieder= um mit der Nation verbinden foll, fehr vielfach zerstörte.

Wenn wir es zur Vollständigkeit des Gemäldes nun noch versuchen, eine übersichtliche Zeichnung des Offizierstorps der preußischen Armee im Jahr 1806 zu geben, so scheint es am vorteilhaftesten, es zu diesem Zweck in die folgenden drei großen Klassen zu teilen.

Die erste beareift alle biejenigen in sich, welche noch aus der Zeit des siebenjährigen Krieges ihre Soldatenbilbung erhalten hatten. Es maren in biefer Rlaffe zwar wenige Männer, die praktische Kriegserfahrung mit wiffenschaftlicher Bilbung vereinten, aber fast alle hatten eine gang gute Rriegsansicht, eine unerschütterliche Unbanglichfeit an die Erhaltung bes preukischen Staates und ein richtiges verfonliches friegerisches Chraefühl. Leiber nur unterlagen biese achtenswerten Männer größtenteils ber Last ihrer Lebensjahre; die geringste körperliche Anstrengung erschöpfte fie, und fo ging ihr Ginfluß auf die Armee, ber fonst gewiß febr vorteilhaft gewesen mare, fast gang ver-Die zweite Rlaffe, welche alle biejenigen begreift, bie erft nach dem siebenjährigen Rrieg in Dienst getreten waren und nun die Einnahme von Kompagnien und Eskabronen bereits eine geraume Zeit genoffen hatten, fann ich nach meiner Ueberzeugung nicht so vorteilhaft zeichnen als die erste Klaffe. Die Mehrheit dieser Klaffe litt an vernachläffigter Jugendbildung und einseitiger Weltanficht; fie maren vielmehr Drillmeifter in einer einzelnen Baffe als wirkliche Felbsoldaten. Die britte Rlaffe, welche alle jüngeren Offiziere in sich begreift, mar nicht fo übel. Wenn auch bei vielen von ihnen, besonders benen, die in bem väterlichen Saufe auf bem Lande erzogen maren, bie Bilbung noch fehr unvollständig geblieben mar, fo murbe im allgemeinen boch bas Beburfnis nach Kenntnis in biefer Rlaffe mohl gefühlt; man mußte oft nur nicht, wie man

es anfangen follte, und hatte babei noch häufig mit bem Spott ober ber Laune unwiffender Borgefetten zu fämpfen. Daß diese jungen Offiziere im Durchschnitt ben Rrieg wünschten, mar natürlich, und ich bin überzeuat, daß bei einer etwas auten Anführung man bei bem regen Chrgefühl biefer Menschen fehr viel hätte machen können. Sigentliche umfaffende Rriegsbilbung gab es überhaupt im Berhältnis zu ber Größe ber Armee fehr wenig. siebenjährigen Kriege, dieser großen Kriegsschule, hatte ben strategischen Teil Friedrich eigentlich ganz ausschließlich besorat, so daß höchstens nur bis zu dem Wirkungskreise eines Detachement= ober Korpsanführers sich praktische Beariffe in den Reihen der Generale und ihrer Gehilfen entwideln ober burch Tradition in der Armee bei dem Wißbegierigen fparsam vererben konnten. Man scheute eigent= lich bas wissenschaftliche Nachbenken über ben Rrieg. Roch Ende der achtziger Jahre fagte mir ein geachteter General wörtlich: "Es ift gar nicht gut, viel gebildete Generale zu haben; der Keldherr und dann noch einer, der die Vorhut fommandiert, das ist hinreichend; die anderen sind nur zum anbeißen ba, sonst giebt es Rabalen."

Dieser Uebelstand wurde hauptsächlich im Frieden durch die Sinrichtung der Inspektionen, die immer nur aus einer Waffe bestanden, erhalten und besestigt. Dies war ein sicheres Mittel, alle Generale in bloße Exerziermeister zu verwandeln; sie lehrten nur immer eine Waffe und noch dazu in Reglementsevolutionen ohne Anwendung auf das Terrain zu gebrauchen, und es ist kaum glaublich, was für lächerliche Vorstellungen über den Gebrauch der anderen Waffen oft bei den Ofsizieren stattsanden.

Daß biefe Schilderung nicht zu scharf entworfen ist, bies zeigen leiber bie früher ermähnten zum Kriege ge-

troffenen Vorkehrungen und entworfenen Operationsplane; sie sind ein nur zu getreuer Maßstab für den Umfang unsferer damaligen Kriegsintelligenz.

Nur ber Oberst v. Scharnhorst verbient hier als eine ehrenvolle Ausnahme genannt zu werben. Durch praktische Kriegsersahrung und ernstes Studium gebildet, hatte er das Gebiet des Kriegswissens als ein großes zusammenshängendes Ganzes überblicken gelernt. Bielfach hatte er seit dem Sintritt in unseren Dienst, jedoch größtenteils ohne Erfolg, auf unerläßliche Abänderungen in unserer Taktik, um sie zu einem Kampse mit Frankreich geschickt zu machen, ausmerksam gemacht und nächstdem noch in der von ihm geleiteten Kriegsschule den Keim zu praktischer Kriegsschentnis gelegt. Grolman, Tiedeman, Clausewis, Oppen und mehrere andere seiner Schüler bewiesen, daß Scharnshorst Feldsoldaten zu bilden, die höhere Kriegsrichtung in ihnen zu entwickeln verstand.

Wenn man alle diese geschilberten Verhältnisse ruhig zusammen nimmt, sollte sich dann nicht die Ueberzeugung ergeben, daß im Jahr 1806 die preußische Armee nicht mehr ein eigentliches Kriegsheer war. Erinnerungen waren ihr allerdings geblieben, aber diese hatten nur einen thörichten Dünkel genährt, der einen Teil unserer Unfälle herbeiführte und, wie dies gewöhnlich der Fall ist, eine große Zahl von Menschen plöglich aus dem Gefühl des Hochmuts in das der äußersten Schwäche warf.

So erklären sich am einsachsten die großen Unfälle, welche bas preußische Geer nach dem Verlust einer einzigen Schlacht beinahe zauberähnlich auflösten. In wilder Flucht zogen die bei Auerstädt und Jena geschlagenen Haufen nach bem Harz auf Magdeburg zu, babei noch immer in zwei unabhängigen Abteilungen, unter bem Fürsten Hohenlohe

und dem General Kalfreuth, welcher nun die früher unter dem Herzoge von Braunschweig gestandenen Truppen führte. Bon diesen letzteren hatte sich die von dem Prinzen von Dranien (jetzigen Könige der Niederlande) befehligte Division, an die sich der verwundete Marschall Möllendorf anschloß, ganz auf ihre eigene Hand nach Erfurt geslüchtet und ergab sich dort im Angesicht des Herzogs von Weismar, der mit einem Korps, welches dis dahin im Thüringer Walde gestanden hatte, diese Eingeschlossenen befreien wollte, auf eine unwürdige Art nebst der Festung auf die erste Drohung der anrückenden Franzosen.

Die Beeresüberreste, welche nach ber Elbe zogen, löften sich mit jedem Marich, mit Ausnahme ber Division bes Herzoas von Weimar, welche auf einem besonderen Wege nach Tangermunde in guter Ordnung blieb, immer mehr auf, ba zu ihrer Verpflegung, zur Wiederherstellung ber Ordnung teils nichts geschehen konnte, teils auch nichts Umfassendes und Kräftiges unternommen murde. Die Nachricht, daß ein Waffenstillstand geschlossen, ber Friede nächstens zu erwarten fei, hatte sich unvorsichtig in diefen unordent= lichen Saufen verbreitet, es war ein willfommener Troft für biefe bes Krieges fatten Dlänner. Solbaten und Offiziere gingen, wenn sie in die Nähe ihrer Friedensgarnisonen kamen, gang unbefangen nach Saufe. Als die vom Jeinde zwar verfolgten, aber boch nicht besonders gedrängten Scharen in Magdeburg angekommen waren, erhielt der Fürst Hohenlohe den mahrhaftig nicht zu beneibenden Oberbefehl über bas Bange, indem ber General Ralfreuth ben König, ber, um nach Preußen zu geben, bier bas heer verließ, begleitete. Dies war ein neues Unglud, bie Abreise bes Monarchen schlug ben Mut aller Soldaten, bie sonst immer gewöhnt waren, ihren König mitten im

Unglück unter sich zu sehen, vollends nieber, man glaubte, daß nun alles aufgegeben sei. Wer die persönliche Seelenzuhe des Königs mitten in der Gefahr kennt, kann nur der Ueberzeugung Raum geben: daß der Entschluß, das Heer zu verlassen, nicht aus seiner Brust kam, sondern ihm von einseitigen Ratgebern gegeben wurde.

Fürst Sohenlohe, bem fein Unftern ein Chaos bewaffneter Männer unter bem Ramen einer Armee untergeordnet hatte, unterlag biefer höchst schwierigen Aufgabe. Daß es ihm mit angestrengteren Märschen und befferen bazu getroffenen Vorkehrungen möglich gewesen wäre, sein Rorps nach Stettin zu bringen, zeigt ein Blick auf bie Selbst bei Brenzlau mar die Sache noch keinesweas so nachteilig entschieden, als es die fieberhafte Phantaffe bes Oberften Maffenbach erblickte. Die an jenem Orte geschlossene Rapitulation muß auf bem Standpunkte bes Krieges immer streng gemißbilligt und bestraft merben: aber wenn biefes geschehen ift und bas menschliche Gefühl ben unglücklichen Feldherren zu feinen letten tummervollen Tagen begleitet, bann barf es wohl in Anrechnung gebracht werben, daß Sohenlohe in einer felten schwierigen Lage war, daß Massenbach wie ein böser Genius ihm fortbauernd zur Seite blieb; die Nemesis hat Hohenlohe strena gezüchtigt, viele andere jener Beit, die ein größeres Sunbenregister auf sich geladen hatten, sind glücklicher burchgefommen.

Aus diesem unglücklichen bunten Zuge mußte Blücher nur allein auf eine hervorstechende Art die Kriegsehre seiner Untergebenen zu retten. Der Zug nach Lübeck, bei bessen Anordnung ihm Scharnhorst einflußreich als Chef seines Stabes zur Seite stand, zeigte wenigstens der Welt, daß es boch noch Preußen gebe, die nicht allen Mut verloren hatten.

Ebenso ichlimm wie auf dem offenen Kelde ging es nun mit der Reihe unserer Festungen, ohne daß biese trüben Erscheinungen eigentlich überraschen konnten, benn bier mar vielleicht noch mehr als bei der Erhaltung der Armee ge= Teils mar fehr wenia zur fortschreitenden Erfündiat. haltung berfelben geschehen, hauptfächlich aber hatte man zu Gouverneuren und Kommandanten nur alte, burchaus abgelebte Greife gewählt und ihnen ebenfo invalide Artillerieoffiziere gegeben. Ja, als wenn es an biefen Miggriffen noch nicht genug gewesen wäre, so waren z. B. ber Rommanbant von Magbeburg, Oberst Du T . . . . . und ber von Ruftrin, Oberft 3 . . . . . . . eben beides Männer, die, so unglaublich wie es ift, boch schon einmal wegen Mangel an Mut verabschiedet gewesen waren und nur hinterber durch Konnerionen sich wiederum so wichtige Anstellungen zu erschleichen gewußt hatten.

So fielen ohne alle Belagerung, oft nur von einem Trompeter aufgeforbert, in ichmachvoller Reihe Sameln, in deffen Mauern sich aukerdem noch ein Korps von 6000 Mann auter Truppen unter bem General Le C . . . befand, Erfurt mit ber Division bes Bringen von Dranien. Magbeburg mit einer gahlreichen Befatung und ebenfo ansehnlicher Generalität, unter ber ber Graf W ..... höchst nachteilig ben altersschwachen Gouverneur von R..... fortbauernd zur ichnellen Uebergabe bearbeitete. Spanbau. Stettin, welches nur von einer Seite auf bem linken Dberufer von den Frangofen berennt mar, und Ruftrin, welches alle andern womöglich noch baburch überbot, baß ber Rommandant Oberft v. 3 ..... fich über bie Ober setzen ließ und dem Feinde entgegenging, um die Kapitulation ja schnell abzuschließen. Seine Gattin, als fie bies unselige Borhaben erfuhr, marf sich ihm am Strande, ebe

er in den Rahn flieg, ju Füßen, um ihn von diesem schändlichen Schritte gurudzuhalten, aber ber Rammerpräfibent v. S..... riß die helbenmütige Frau gurud und beschleunigte die Abfahrt bes feigen und burch fein Rureben noch mehr bethörten Rommandanten. Es ist faum alaublich, mas für eine Maffe von Erbarmlichkeit fich bamals unter einem großen Teil besonders der sogenannten gebildeten Stände zeigte. Berweichlicht in jeder Sinficht burch langen Friedensgenuß, immer nur gewöhnt, ben eigenen Borteil als bas Riel ihres Strebens anzuseben: war ber Gebanke an mutige Pflichterfüllung und Aufopferung für bas Baterland aus ihrer Seele gewichen: männliche Empfindungen konnten nicht in der Bruft folder moralischen Rastraten blüben. Der Minister Graf S . . . . . ber als Generalkontrolleur eigentlicher Premierminister mar. sich einen großen Ruf in seinem Kreise zu verschaffen ge= wußt hatte, bas Vertrauen bes Königs genoß, hatte ben friegerischen Rang auch zu einem Gegenstande feines eitlen Strebens gemacht. Weil er früher einmal als Leutnant gedient, hatte er sich nach und nach jum General ber Ravallerie und zweiten Präsidenten des Oberfriegskollegiums ernennen laffen, ja jest noch beim Ausbruch bes Rriegs bie Stelle eines Gouverneurs von Berlin zu biefem allen gefügt: seine Thaten in biesem Umte beschränkten sich bei ber Nachricht ber verlorenen Schlacht auf eine Broflamation an die Stadt mit der bekannten Ermahnung: "Rube ift die erste Bürgerpflicht;" bann jog er eilig nach Breugen, ersette aber gang seiner murdig die erledigte Gouverneurstelle burch seinen Schwiegersohn, ben bekannten Fürsten S ....., einen Dienschen, ber feit ber Uebergabe von Mainz, wo er General in Mainzischen Diensten war, in höchst üblem Kriegeruf stand, in Breuken niemals

gebient hatte; biefer murbige Stadtgebieter machte es zu feiner ersten Amtshandlung, daß er die angeordnete Wegichaffung von 10 000 Gewehren vom Zeughaufe zu Berlin, bie zu Waffer noch fehr gut geschehen konnte, sogleich hintertrieb, "weil dies die in einigen Tagen zu erwartenden Franzosen übelnehmen könnten." Napoleon mag feine volitischen Gründe gehabt haben, weghalb er bei feinem Einrücken in Berlin mit diesem Fürsten S ..... bie bekannte großmütige Komödie spielte: baß aber S ...... gewiß nichts Nachteiliges gegen bie Franzosen im Sinne hatte, kann ich verburgen und nur noch hinzufügen: bak im Jahr 1810 ber frangösische Gefandte Marsan den Auftrag vom Raifer Navoleon erhielt, weil ber König ben H. ..... nicht besonders gunftig behandelte, seinen Protektor zu machen und ihn dem Könige als einen fehr gut gefinnten Mann zu empfehlen.

Dies mar, jedoch nur in fehr gebrängter Schilberung, bie Rette von Unfällen, die die Schlacht von Auerstädt in bem preußischen Staate berbeiführte. Oft verarökert, ober. besonders durch die süddeutschen Zeitungen, boshaft entstellt, strömten sie mir auch auf meinem Krankenlager in Weimar zu und machten felbst bei ber gütigen Pflege, Die ich in bem Sause ber Gräfin Bachoff fortbauernd genoß, die ersten Wochen meines Krankenlagers zu einer sehr harten Brüfungszeit. Bon der eingedrungenen Rugel glaubte man mich nach vielfacher Beratung nicht befreien zu können und lange blieb es zweifelhaft, ob ich ben vollen Gebrauch meines Rukes wiederbekommen murbe. Bor mir lag bie Aussicht eines invaliden Körpers, begleitet durch den Untergang bes teuren Baterlandes, und an bies alles geknüpft noch obenein die zerstörte Hoffnung zu irgend einer festen Lebensbahn. Gleich in ben ersten Tagen nach meiner Ber-

wundung, nachdem ich nur etwas den Gebrauch meiner Glieber wiederbekommen hatte, schrieb ich an meine Braut und einen lieben Obeim in Königsberg in Breuken mit ber an ben letteren gerichteten Bitte, mir von einem Ravital, welches er für mich in Verwahrung batte, schnell eine Gelbsumme zuzusenden, allein bald barauf murben burch die Kriegsverhältnisse alle birefte Kommunifationen mit Oftpreußen unterbrochen, und ich fam badurch um die Hoffnung, nicht länger von der wohlthätigen Borforge frember Menschen leben zu burfen. So freuzten fich moralische und physische Schmerzen unaufhörlich, raubten mir aröftenteils allen Schlaf. Meine Stube mar im Erbgeschoß, und mein Bett ftand mit bem Ropfende gang bart an einem Fenster. Ich lag hier auch eine Nacht fast kleinmutig, als mich auf einmal faum zwei Schritte von meinem Ropfe die Schnarre bes Nachtwächters aufschreckte, ber bann hinterber aus bem bekannten Rirchenliebe bie Stelle:

> "Bas Gott, der Herr erschaffen hat, Das will er auch erhalten, Darüber wird er früh und spat Mit seiner Gnade walten"

zwar rauh, aber für mich unbeschreiblich wohlthätig sang. Man muß sich in einer solchen Lage, wie ich sie eben schilberte, selbst befunden haben, um den großen Eindruck, den dieser Gesang bei mir hervordrachte, sich lebhaft vorzustellen; eine Menge kleinmütiger Zweifel, die mich soeben beunruhigten, waren wie verschwunden, und ich blickte mit neuem Bertrauen für meine Zukunft zu dem Allmächtigen empor, der mich so ost schon väterlich schützte. Noch oft auf meinem späteren Lebenswege hat mir die Erinnerung an den Gesang meines alten Nachtwächters nützliche Dienste geleistet. Dabei singen sich auch nun um diese Zeit die

ersten Spuren zu meiner ganglichen Berftellung an zu zeigen, und fo behauptete die Natur ihre Rechte: meine Phantasie beschäftigte sich wieder mit der Zukunft und baute Luftschlöffer für mein Vaterland und natürlich babei auch für mich felbst. Ich fonnte an einem Stod ichon etwas in der Stube herumbinken, als sich auf einmal die vergrößerte Nachricht von einem allgemeinen Volksaufstande in Heffen verbreitete, indem die Landleute eine in dem Städtchen Hersfeld postierte Kompagnie Italiener überfallen und vernichtet haben follten. Dies mar die erste politische Nachricht, die meine alten Kriegsgebanken wieder bei mir weckte. Ich wollte zu ben Sessen geben, obgleich bies ber damalige Rustand meiner Wunde noch nicht zugelassen hätte, und fah im Geifte ichon alle Rommunikationen bes Keindes durch diesen Volksaufstand gehemmt, als mir nur zu schnell die Kunde der gänzlichen Unterdrückung jenes gut= gemeinten, aber vereinzelten Unternehmens bei Bersfelb zukam und mich aus meinem zu schnell begonnenen Traume mectte.

Es würbe undankbar sein, wenn ich hier nicht die mir zu teil gewordene gütige Behandlung in Weimar, nicht bloß in der Familie der Gräfin Bachoff, sondern, nachdem ich an einem Stocke etwas ausgehen konnte, von Menschen aus allen Ständen, erwähnen sollte. Von den damals in Weimar noch lebenden großen Männern hatte die nähere Bekanntschaft Wielands ein großes Interesse für mich; ich schien ihm auch nicht ganz zu mißfallen, er sowohl als Bertuch redeten mir mehreremale zu, die kriegerische Laufbahn ganz aufzugeben und mich den Wissenschaften zu widmen, doch der Haß gegen die Feinde meines Vaterlandes lag zu tief in meiner Brust, als daß ich einem solchen Gedanken hätte Naum geben können. Zu Goethe mochte

ich nicht hingehen; teils hatte seine äußere stolze Erscheinung für mich zu wenig Einlabendes, teils lobte er auch in jener Periode die Franzosen mir etwas zu viel. Wenn im ganzen auch der Winter von 1806—1807, welchen ich in Weimar verledte, unter den damaligen Verhältnissen wenig größere Geselligkeit darbot, so war für den einzelnen doch Gelegenheit genug, einen Kreis gebildeter deutscher Männer kennen zu lernen. Mit Begierde verschlangen wir die einzelnen vom Kriegsschauplat kommenden Nachrichten, trauerten über jeden Fortschritt Napoleons und erfreuten uns der einzelnen Jüge, die auf einen gelungenen Widerstand der verbündeten Heere zu deuten schienen.

Die unter bem Abel und einem Teil ber Geiftlichkeit in bem bamaligen Sübpreußen ausgebrochene Revolution hatte bas ichnelle Borruden Rapoleons über bie Ober bis Warschau möglich gemacht. Das frangofische Beer fanb in diefer gegen Breugen aufgestandenen Proving im Unfange eine fehr bereitwillige Unterstützung. welcher bei feinem mankelmutigen Charakter jebe fich barbietenbe Gelegenheit zu einer Beränderung begierig ergreift, fturzte sich auch hier blind in Napoleons Arme, ber nach ihrer Meinung von nun an feinen anberen 3med haben konnte und follte, als ein Königreich Bolen in ben von ihnen beliebten Grenzen wiederherzustellen. Der unter ber Zeit ber preußischen Regierung fichtbar gewonnene Wohlstand wurde nun benutt, um die Verpflegung bes frangösischen Heeres und bie neu begonnenen polnischen Rüftungen bestens zu forbern. Dies erleichterte alfo, wie schon erwähnt, bas Vorgeben Napoleons, erweiterte mahrscheinlich seine ursprünglichen Rriegsplane, verscheuchte bie Berständigung zu einem Frieden, und er fand bis an bas linke Weichselufer um so weniger einen Aufenthalt. ba

unporsichtigerweise die preukische Garnison in Warschau aus Regimentern bestand, die nur aus den Bewohnern ber Proving zusammengesett waren und die baber, von ihren Geiftlichen und Mitbürgern vielfach bearbeitet, bei ber Annäherung bes Jeindes größtenteils auseinanberliefen: nur die Offizierkorps diefer Regimenter und ein fehr kleiner Stamm entkamen nach Oftpreußen und murben bort ben Ueberreften bes preußischen Beeres, bem von bem General L'Estoca befehligten Korps einverleibt. Als aber bie Franzosen von Barichau aus an bem rechten Beichsel- und Narewufer vorgeben wollten, fanden fie nicht allein weniger Teilnahme in der damaligen Broving Neuostvreußen, sonbern auch alle nachteiligen Ginwirkungen eines ihnen bis bahin fremben Klimas. Der Ruffen Wiberstand in ber Schlacht bei Bultust mar ernfthafter, als ihn Napoleon lange erfahren hatte, und auf Grund besselben schrieb fich nicht allein ber ichlaue Bennigfen ben Sieg gu, fonbern auch in Weimar und in gang Deutschland glaubte man in ber ersten Reit fest an bie zu erwartenben wichtigen Folgen biefes Sieges. Chenfo verbreitete fich burch vertrauliche Mitteilung die Nachricht von dem Entschluffe Preußens, ben Krieg in Verbindung mit Rugland gegen Frankreich fortzuseben. Recht zwedmäßige Aufforberungen bes Königs zu mutigem Kampfe und Anordnungen zur Bestrafung ber feigen Anführer murben mit Rubel in Thüringen aufgenommen, jeber bekannt geworbene einzelne Vorteil ber Breufen und Ruffen im Gegensat gegen bie fübbeutschen Zeitungen reblich vergrößert. Die Schlacht bei Enlau fronte diese Soffnungen. Mit Recht marb fie in unseren tleinen geselligen Rusammenkunften als Sieg gefeiert, benn es lag nur an Bennigfen, bie Ausbauer bes ruffischen Seeres und ben gludlichen Erfolg bes mutigen

Angriffes, ben bas preußische Korps unter bem General L'Estocq an biesem Tage ausführte, gehörig und als einen folgenreichen Sieg zu benuten.

## Reise von Weimar nach Oftpreußen.

Günstigermeise mar um biese Reit meine Wieberherstellung ziemlich beendet. Ich konnte ohne Stock geben, und felbst ein Versuch, zu Pferde zu steigen, hatte mir zwar etwas Schmerzen gemacht, aber boch die Ueberzeugung gegeben, daß ich wieder Dienste thun könnte. So hatte bie Zeit das erste und wichtiaste Bekummernis aludlich beseitigt; aber zu ber Erfüllung bes mich nun mit jebem Tage lebhafter bestürmenden Bunfches, nach Preußen zu geben und bort an bem Kampfe aufs neue teilzunehmen, fehlte noch die Kleinigkeit Gelb. Aber auch hier trat die Vorsehung unerwartet und gunftig ins Mittel: an einem Abende fam der foeben aus Leipzig von einer fleinen Reise heimgekehrte Beimarische Rammerrat Ortman mit ber froben Nachricht zu mir, daß von einem Raufmann aus Königsberg bei bem Bankier Frege in Leipzig mir ein offener Kredit eröffnet fei. Mein alter Obeim, ber Oberft v. Rabece, hatte jenes früher ermähnte Schreiben erhalten und mit väterlicher Sorgfalt auf bem angeführten Bege für die Erfüllung meines Wunsches gesorgt. Ich konnte nun eifrig jur Ausführung meines längst gehegten Borhabens ichreiten.

Von ben Wegen, die sich mir zur Erreichung meines Zieles barboten, mußte ich auf den geraden Weg durch Brandenburg und über die Weichsel bei der Stellung der Franzosen in Oftpreußen verzichten, und nach vielem hinund herüberlegen blieb mir nur der durch die österreichisichen Staaten als der sicherste offen. Ich beschloß, ihn als Gärtnergeselle, ber Dienste sucht, zurückzulegen, und meine lieben Freunde an der Ilm beforgten mir unter dem Namen Hermann Beyer nicht allein Paß, Kundschaft und Dienstscheine, sondern auch Empfehlungen an Gärtner in Prag und Krakau. Ich studierte in der größten Geschwindigkeit mir etwas Gärtnertechnik zusammen, erhob von Frege ein paar hundert Thaler und konnte nun mit eigenen Mitteln meine Wanderschaft antreten. Um diese wenigstens für eine Strecke noch zu erleichtern, gab mir ein Schwiegersohn der Gräfin Backhoff, der Oberforstemeister v. Stein, nicht allein seine Reitpferde dis zur böhmischen Grenze, sondern zugleich auch noch einen offenen schriftlichen Auftrag, für seine Gärten in Franken Baumstämme zu kaufen.

So ritt ich benn am 23. März wohlgemut aus Beimar. Mein Weg führte mich ohne Unfall über Rahla und Triptis auf Blauen. Die Ungewohnheit meiner Lage machte mich im Anfang fehr beforgt; wenn mich die Leute auf der Landstraße zufällig ftarr ansaben, machte mir dies immer einen kleinen Schauer, weil ich, obgleich eigentlich ohne Grund, an die Möglichkeit einer Entbedung meiner unrichtigen Väffe und baburch an bas ganzliche Miflingen meiner Unternehmung bachte. Nur in Plauen mußte ich am andern Mittag eine innere Unannehmlichkeit erbulben; ich hatte mir in einem Gafthause für mich und ben mich begleitenden Reitfnecht ein fleines Mittagsmahl geben laffen, als sich auf einmal die Stube von jungen, eben burchmarichierenden bagrifchen Offizieren anfüllte, bie, mahrend fie fich auch restaurierten, in einer gang ungewöhnlich bosartigen Beife ohne Aufhören über Breugen loszogen. Riemals habe ich fo undeutsche Gefinnungen gebort, als fie hier ausgestoßen wurden, und unter anderen Berhältniffen

zweifle ich, ob es mir möglich gewesen sein wurde, bies gebuldig anzuhören: hier aber, wo meine Reise und meine ganze Eriftenz auf bem Spiele ftanb, mußte ich jebe meiner nationalen Empfindungen bekämpfen und ichlich mich baber fo fcnell, als es ohne Auffeben geschehen konnte, aus ber Stube, nicht ohne ben Bunich, mit biefen frangofierten Deutschen wo möglich auf offenem Felde zusammenzukommen. Mein heutiges Nachtquartier war Aborf, wo bie mir von Beimar mitgegebenen Pferbe gurudgingen und ich am anderen Morgen mit bem Rangel auf bem Rücken wohlgemut auf Eger zuwanderte. Allein an bem ersten österreichischen Rollamte tam ich für einige Minuten in ein höchst unangenehmes Berhältnis. Es war bort eben ber Befehl eingegangen, nur folche Reifenbe einzulaffen, beren Baffe von öfterreichischen Gefandten vifiert maren. Dies war nun wirklich ein Donnerschlag, und vergebens erschöpfte ich in ber erften Zeit eben fo meine Borte als Anerbieten, ber Bollbeamte blieb feiner Pflicht treu, und es schien um mein Borhaben geschehen, bis er glucklicherweise Empfehlungsichreiben an verschiedene bekannte Gartner in ben Sauptstädten unter meinen ihm vorgelegten Lapieren entbecte. "Sie wollen also bei uns Dienste suchen," fragte mich ber aute Mann, und ba ich bies bejahte, erlaubte er mir ben Gintritt und wies mich an ben Kreishauptmann in Eger. hier mußte ich erft ein Berhör auch im Gebiet ber Gartnerei ausstehen, und Gott weiß, verstand ber Rreishauptmann bavon noch weniger als ich, ober wollte er mich burchlaffen: genug, nachdem ich unter nicht kleiner innerer Besoranis eine Menge hochtrabender Redensarten über ben Saftumlauf, männliche und weibliche Blüten 2c. herausgestottert hatte, über bie ich späterhin felbst lachen mußte, bekam ich die Erlaubnis gur Beiterreife.

Von Eger also sette ich nun ungehindert meine Wanderung, wie es einem Gartnergesellen geziemt, über Karlsbad auf Braa fort, jedoch nur um die unangenehme Entbedung zu machen, baß ich meinem verwundeten Ruß zu viel zugetraut hatte; in der Wunde empfand ich bebeutende Schmerzen, und die noch nicht ganz vollendete Narbe brohte aufzugehen. Dies hätte nun wirklich recht bofe werben konnen, benn außer bem verursachten Aufenthalt konnte ein Gartnergeselle nicht gang füglich einem Arzt .eine Schufmunde zeigen; aber auch hier, wie fo häufig in meinem Leben, trat ein glückliches Ereignis un= erwartet hinzu und rif mich aus biefer veinlichen Lage. Die österreichische Staatswirtschaft gab mir, wenn auch absichtslos, die Mittel, meinen franken Ruß zu schonen. Die außerordentliche Menge von Papiergelb, welche damals die österreichischen Staaten überschwemmte, hatte bieses so ent: wertet, daß es gegen Silbergelb nur 30 Prozent galt, unb. was für meine Lage bas angenehmste war, man machte bis dahin noch nicht wie späterhin einen Unterschied im Berkehr bei ber Bezahlung mit Pavier ober Courant, fo bak sich also ohne mein Buthun mein Gelbvorrat verbreifacht hatte und ich, nachbem ich biefes glückliche Berhaltnis ent= becte, nun fehr erwünscht die Mittel befaß, ben übrigen Teil meiner Reise mit dem Bostwagen nach Reuostpreußen zurücklegen zu können.

Da ich biesen aber nur in Prag besteigen konnte, so mußte ich bis bahin noch hinken und auf ledig gehenben Wagen mich auf kleinen Strecken zu erleichtern suchen, und so kam ich am Abend bes zweiten Tages ziemlich angegriffen in dem Städtchen Schlan an. Balb am Thore winkte mir ein gewöhnlicher Gasthof mit seinem Schilde einlabend entgegen; ich trat ein, forderte bescheiden

Nachtquartier, die Dienstmaad fab mich von oben bis unten an und wies mir bann mit ben Worten: .. Wir beberbergen hier keine Sandwerksgesellen," furz die Thure. Dies war bofe, aber noch schlimmer mar es, bag mir in einem zweiten und britten Gasthause aanz basselbe beaeanete, fo baß ich enblich ziemlich mühfelia auf meinen Stod gestütt auf ber Mitte bes städtischen Marktes ftand und verbrieglich bie Gafthausschilber anblickte. Rach einer Berberge fragen mochte ich nicht, benn einmal mar es nicht mahrscheinlich, daß eine bergleichen für die Gartner in Schlan anzutreffen mar, und bann mußte ich bort auf ein schärferes Eramen als bei bem Kreisbauptmann in Gger rechnen: bei diefem unmaggeblichen Gebankengange fiel mir enblich ein zierliches Weinschild ins Auge, und nach langem Ueberlegen blieb mir nichts anderes übrig, als hier noch einen Sturm zu magen; ich forberte fehr bemutig ein Blas Bein, zeigte babei gleich, um Butrauen zu erweden, größeres Papiergeld, mas ich wechseln wollte, und burch biefes, meinen Kredit begründende Mittel fam ich endlich nicht allein, nachdem ber Gastwirt, ber zugleich bie Bolizei versah, meinen Bag gehörig beantlitt hatte, zu einem recht guten Nachtquartier, fonbern ber Wirt brachte mich auch am andern Morgen auf einem nach Brag guruckgebenben Wagen unter.

Nach einem Aufenthalt von einem Tage ging von hier die Postkutsche nach Krakau ab, und ich rollte nun ganz gemächlich nach dem geliebten Baterlande. Da ich mich in meinem Postwagen aus Borsicht immer sehr schweigsam verhielt, so begegnete mir auch wenig Vemerkenswertes. Um mich her beklagte die Postgesellschaft gewöhnlich Preußens Schicksale und hielt seinen gänzlichen Untergang für gewiß; während ich die dadurch in mir geweckten trüben

Empfindungen natürlich nicht äußern mochte, steigerten sie sich nur noch, als unser Weg uns über einen Teil des Schlachtfelbes von Collin führte; auch zu jener Zeit sah es mit Preußen sehr betrübt aus; dies war der Gedanke, der sich endlich meiner bemächtigte und mir eine neue Hoffnungsbrücke baute.

In Brunn hatte ich mir bei einem haar burch eine Unvorsichtigkeit einen unangenehmen Sanbel bereiten können, und zwar sonderbar genug burch ein Gelüste, bem ich sonst burch mein ganzes Leben nicht gefröhnt habe, nämlich burch einen Anfall von Leckerei. Wir famen gerabe zur Mittagszeit in ber genannten Stabt an und fuhren gleich vor einem ansehnlichen Gasthofe vor. Auf dem bereits gebedten Tisch lagen zwei Speisezettel, beren einer lauter Fleisch=, ber an= bere nichts als Kaftenspeisen enthielt. Bon biefen letteren hatte ich oftmals von Gutschmeckern preisend erzählen hören. und so wandelte mich die Lust an, dies auch einmal zu versuchen. 3ch ließ mir also eine Kastenspeise geben, fand sie aanz wohlschmeckend und bildete mir baber meinen ganzen Mittag aus lauter berartigen Schuffeln, ohne baran zu benten, daß ich beswegen beobachtet werden könnte. Als wir aber wieder die Bostkutsche bestiegen, feste sich auf ein= mal ein katholischer Orbensaeistlicher, ber zu ber Reisegesellschaft gehörte und sich bis babin febr entfernt von mir gehalten hatte, neben meinen Sit mit ben Worten: "Da ich gesehen habe, baß Sie ein rechtgläubiger Christ find, so will ich lieber bei Ihnen als neben ben anderen Sündern figen." Ihm gerade ju fagen, bag ich nur aus Neugierde oder Mutwillen Kastenspeisen gegessen hätte, schien mir in meiner bamaligen Lage, und unbekannt mit ben inneren Landesverhältniffen, etwas bebenklich, und mich für einen Ratholiken auszugeben, bagegen unwürdig, fo

baß ich zu einigen biplomatischen Rebensarten meine Zusslucht nahm, und als mein sehr zelotischer Nachbar immer eifriger in mich drang, verschanzte ich mich hinter das Borrecht eines Tag- und Nachtreisenden und schlief zu seinem großen Aerger ein. Glücklicherweise erreichten wir bald die nächste Station, wo ich von meiner gefährlichen Nachsbarschaft erlöst wurde.

In Olmus mußten wir, die Wiener Boft abwartend, einen Tag liegen bleiben. Es traf fich, bag in bem Gafthause, in dem ich einkehrte, die Gefellschaft ebenso wie in bem Gafthause, welches ich in Brag bewohnt hatte, größten= teils aus öfterreichischen Subalternoffizieren bestand. hielt mich meinem angenommenen Stande gemäß in einer gewissen Entfernung. Allein wiber meinen Willen ward ich in ihren Kreis gezogen und lernte ebenso ihre Gutmütigkeit als auch ihr gegen bie anberen Stänbe wenigstens nach preußischem Maßstabe fehr gedrücktes Berhältnis und zugleich ihre Unbekanntschaft mit gewöhnlichen Lebensansichten, sobald biese außer ihrem täglichen Kreise lagen, fennen. Die Frau Gastwirtin in Olmut, eine wohlbeleibte stattliche Rigur, bie, wie es schien, bas ganze Sauswefen, ben Chegemahl mit eingerechnet, streng regierte, hatte mich aufgeforbert, sie und ihre Tochter bes Abends nach bem Schauspiel zu begleiten. Dort fand sich noch ein Artillerieleutnant ju uns, ber, wie ich erfuhr, ber Berlobte ber Tochter mar. Wir gingen gemeinschaftlich bei einem etwas rauben Winde nach Saufe, und unterwegs hofmeifterte die Mutter, und also in Gegenwart von zwei jungen Männern, bie Tochter auf bas ernsthafteste: baß fie aus Gitelfeit nur einen Kattunrod über bas hembe und bie von diesem gedeckten Gliedmaßen gehangen habe und beschrieb dies und die daraus entstehenden üblen Folgen

mit einer folden Offenheit, daß ich, trot einer guten Portion Soldatendreistigkeit, doch einmal über das andere mein Erröten fühlte; so sind die Sitten der Länder verschieden, was in dem einen eine weibliche Junge sich auszusprechen schämen würde, gilt in dem anderen als eine ganz unversfängliche Redensart.

Durch Böhmen und Mähren war ich von ben Behörben, benen ich in jeder Stadt meine Baffe zeigen mußte, mit sichtbarem Mißtrauen behandelt worben.

Als ich aber Tetschen erreicht hatte, änderte sich meine Lage plöglich. Es bestand von hier bis Bialystot in Reu-Ostpreußen mit Genehmigung der österreichischen Regierung eine offene Straße für alle, welche von Schlesien zur Armee nach Preußen wollten, und die Behörden zeigten jedem derartigen Pilger große Bereitwilligkeit zur Beförsberung seines Zweckes, so daß ich von hier ab ohne alle weiteren peinlichen Berhöre meine Reise über Krakau und Lublin nach Siemiaticze, dem äußersten damaligen preusfischen Posten, fortsetzen konnte.

Der erste Teil meines so lange genährten Bunsches war also glücklich erreicht; ich stand wieder auf preußischem Boden, war wieder unter preußischen Beamten und hatte Ursache genug, Gott recht herzlich bafür zu banken. In Bialystok, wohin mich mein Beg nun führte, fand ich an dem Rammerpräsidenten Bagner einen alten Freund und Bekannten, der mir nicht allein die erste zusammenhängende Uebersicht unserer damaligen Lage gab, sondern mir auch einen Borspannpaß zu meinem schnelleren Fortkommen einhändigte, durch dessen Silfe ich über Augustowo und mit kurzem Aufenthalt in Gumbinnen am 28. April in Bartenstein, dem damaligen Hauptquartier der beiden verbündeten Monzarchen und ihres Feldherren, des Generals Bennigsen, eintraf.

So hatte die wunderbare Kügung des Schicksals mich nun wieber nach jener Stadt gurudgeführt, aus ber ich vor ungefähr einem halben Sahre voller Soffnungen meinen Rrieaszug antrat. Ich war wieber in ben Mauern, bie mit geringen Unterbrechungen beinahe zwanzig Jahre binburch meinen Aufenthaltsort bilbeten und in benen ich unter manchen Rreug- und Querzügen vom Jünglinge zum Manne reifte. Aber unter welchen Beränderungen betrat ich biefe Strafen, wie hatte fich für ben Augenblick bie ganze innere Form diefer sonst ruhigen Landstadt verändert. mahrlich, die Zauber eines Feenmarchens find nicht viel Größeres hervorzubringen im ftanbe. Aus jenem Kenfter, aus bem mir fonst ber Blick eines Rameraben freundlich zuwinkte, ftarrte nun bas forgenschwangere Gesicht eines Diplomaten, ber in bem gegenwärtigen Sauptquartier neue Rriegsbündnisse ju schließen beabsichtigte. Gine Dachstube, in der ehedem ein ehrlicher Unteroffizier mit feiner Chehälfte und einer gablreichen Schar fünftiger Baterlandsverteidiger hauste, beherbergte jett einen mit Stern und Kreuzen geschmudten Kriegsberren; die oberen Fenfter unseres alten Medizinapothekers, die man sonst nur an Feier= ober Reinigungstagen geöffnet ju feben gewohnt war, bilbeten jest die Wohnung bes Königs, und in ben Bimmern bes Superintenbenten, in benen ich fonft häufig mit biesem Schach gespielt hatte, wohnte ber Raifer Alexander, ber nun in biefem geistlichen Saufe ebenfo eifrig bie Politit trieb, als feinen lebhaften Blid nach ben ichonen Rinbern bes Landes umherschweifen ließ. Kurg, wohin ich auch nur blidte, fand ich eine kaum glaubliche Beränderung aller bisherigen Berhältniffe: bie Ginmohner bes Ortes. Die provinziellen Sitten, ber rubige Charafter einer Landftabt, alles mar in ben hintergrund getreten; ein Gemisch

frember Sprachen, hauptfächlich von ruffischen Kriegern und zahlreichen französischen Gefangenen, die man frei berumgeben ließ, gebilbet, burchschwirrte bie Strafen, auf benen aus allen Eden berbeigeströmte Marketender und Raufleute ihre Waren feil hielten und dem Orte das Anfeben einer großen Meffe gegeben haben murben, wenn nicht sich freuzende Rriegstransporte und Durchmärsche eine anderweitige Tendenz ausgesprochen hätten. im Anfang nicht aufhören, diesen sonderbaren Metamorphofen bis in bas fleinste Banden nachzuspuren. nur zu balb lenkte sich mein Blick auf die eigentliche Veranlaffung zu biefem Wechfel, verbrängte bie erften Aufmallungen ber Freude und Neugierde, weckte in bem preußischen Bergen tiefen Rummer; ich konnte es mit diefen aufgeregten Gefühlen, mit biefem Bergleichen ber Bergangenheit mit ber Begenwart in ber Stadt nicht aushalten, ich mußte, um Luft zu schöpfen, ins Freie und lief so nach einem aus alter Reit mir lieben Erholungs= orte, bem hart an ber Stadt gelegenen Schlofiberge, auf bem wenigstens bamals noch einzelne Mauertrummer ber alten beutschen Ritterburg umberlagen. Bier lag bas Betöse ber vielfach belebten Stadt unter mir, und mein Blick schweifte unter ben Wachtfeuern umber, die sich bei bem Anfange ber Dämmerung nun in ben zerftreuten Kanton= nements zu zeigen anfingen. So glaubte ich nun ungestört meinen Träumereien nachhängen und meinen künftigen Lebensplan rubia überbenken zu können. Doch ichnell marb ich burch eine Unterhaltung in verschiebener Sprache ge= meckt, aus bem weitgebehnten Gebiet meiner Träume in die platte Wirklichkeit gezogen. Gine jener weltbürgerlichen Schönen, die in dem Erguß ihrer Liebe keiner politischen Nationalfeinbschaft Raum geben, hatte an ber Hand eines

gefangenen italienischen Offiziers und eines bonischen Kofaken hart hinter mir auch auf ben alten Schloftrummern fich einen Rubeplat ausgesucht, und die Laute vom Bo ober bem Tiber sowie die Sprache vom Don vereinigten sich mit bem natangischen Provinzialbiglekt und einiger lebenbigen Mimik, um auf den Mauersteinen keuscher Orbensritter ber Benus eine hymne zu fingen. Dies mar für ben beutigen Tag bas lette lebende Bild, welches in bunter Reihe bei mir vorüberzog. Glüdlicherweise hatte das lette Tableau einen folden Anstrich von Karikatur, daß ich baburch meine gewöhnliche heitere Lebensansicht wieder erhielt und mit Lachen meiner burch die Gute meines ebemaligen Sauswirts erhaltenen Schlafstelle zueilte; es war bies bie Rammer, in ber ich sonst mein Sattelzeug aufbewahrte, indes unter ben gegenwärtigen Umständen ein fehr anständiges Unterfommen.

Wenn der Mensch auch noch so vielseitig seine Pläne überlegt, sie ohne Rebenzwecke mit der redlichsten Absicht unternimmt, niemals kann er doch des Erfolges derselben gewiß sein, da eine Menge fremder Einwirkungen, die außer dem gänzlichen Bereich unserer Kräfte liegen, dei dem Gelingen oder Mißlingen eines Unternehmens entscheiden. Der Mensch soll daher zwar überlegen und seine Entwürse ordnen, als wenn er Herr der Begebenheiten sei, aber wenn er dies redlich gethan hat, dann soll er auch demütig zu dem emporblicken, der alle Weltbegebenheiten lenkt, und sich etwas Glück erbitten.

Dies lettere ward mir nun bei meinem gegenwärtigen Unternehmen wieber recht auffallend zu teil. Ich war für meine Angelegenheiten zu einer sehr glücklichen Stunbe nach Bartenstein gekommen; die Souveräne und ihre Besaleiter, mit Ausnahme bes Generals Bennigsen, der indessen

bem allgemeinen Strome nachgeben mußte, bachten in jenem Augenblick an nichts als an bas Ergreifen ber Offensive, und bazu brauchte man Offiziere. 3ch mard baber, als ich mich melbete, fehr autig aufgenommen, einzelne Notizen. bie ich aus Deutschland und Defterreich mitbrachte, schienen nütlich, und so stellte mich ber König gleich wieder als Ravitan im Generalftabe bei einem ruffischen Rorps, welches am Narem ftand, an, befahl mir, nach Königsberg zu geben und mich so schnell als möglich wieder zu equivieren. Auch bies ward mir burch ein Busammentreffen glücklicher Ereignisse ungewöhnlich erleichtert. Gin Bebienter, ber ichon viele Sahre bei mir war, hatte von bem Schlachtfelbe von Auerstädt brei meiner Uferbe und ben größten Teil meiner Sachen nach Breugen gerettet; liebe Freunde, die ich unter ben Gutsbesitzern in Breufen hatte, teilten sich foaleich in bie Pferbe, jeber fütterte eines für mich aus, und ich fand fie alle wohlbehalten wieber, fo bag ich nur noch kleiner Unfäufe bedurfte, um meine neue Bestimmung anzutreten. Bei biesem schnell in Konigsberg abgemachten Geschäft wurde mir auch noch die Bekanntschaft ber nachher fo berühmt gewordenen Frau von Krüdener zu teil, sie hielt sich bamals in Rönigsberg auf und beschäftigte fich, noch ohne bie geringste Spur von Schwärmerei, die fie fpaterbin fo irre leitete, auf eine fehr thätige und eble Art mit ber Bflege ber gablreichen Kranken in ben Lagaretten. Durch einen meiner Freunde batte fie meine Bestimmung zu bem ruffischen Korps am Narem erfahren, ließ mich ju fich bitten und gab mir einen mir fehr vorteilhaft geworbenen Brief an ben Befehlshaber besfelben, ben General Tutichtom. indem sie mir fagte: baß es ihr hauptzwed fei, burch jebes ihr zu Gebote stehende Mittel zum auten Ginverständnis zwischen Ruffen und Preußen beizutragen. Natürlich mußte ich ihr recht herzlich bafür banken, und ich kann wohl sagen, baß ich mich selten einer interessanteren weiblichen Untersebung erinnere, als mit dieser bamals in jeder Hinscht recht liebenswürdigen Frau, die mit äußerer großer Ansspruchslosigkeit die Formen seiner Weltbildung sehr glückslich verband.

## Die Rämpfe in Oftpreußen.

Nachdem ich nun nach Bartenstein zurückgekehrt war und meine neuen Dienstanweisungen erhalten sollte, scheint, es mir vorher zum besseren Verständnis der nun zu schilbernden Ereignisse notwendig, eine zusammenhängende Ueberssicht des Feldzuges in Ostpreußen dis zu dieser Periode zu geben, um daran die Schilberung der wechselseitigen Stellungen beider kriegführenden Teile in dem Augenblick meiner Wiederanstellung knüpfen zu können. Es wird wenige Feldzüge geben, die so unvorbereitet und daher auch übel geordnet wie der im Jahre 1806 an der Weichsel eröffnet wurden; dies muß man in billige Erwägung ziehen, wenn man die nun folgenden Unternehmungen richtig bezurteilen will.

General Bennigsen war bekanntlich mit einem zur Unterstützung ber preußischen Armee in Sachsen bestimmten russischen Hilfskorps auf dem Marsch gegen die Beichsel begriffen, als ihn die Nachricht von dem Verlust der Schlachten von Jena und Auerstädt ereilte. Unter diesen Verhältnissen war es ihm nicht zu verargen, daß er seinen Marsch nur dis zur Beichsel ausdehnte und hier eine Stellung von Thorn dis Warschau zu nehmen versuchte. Bei Thorn stand der preußische General L'Estocq mit den in Ostpreußen gesammelten und aus Sachsen gestüchteten

Truppen: Warschau murde burch die preußische Division bes Generals Sebmoralztn besett und hatte zugleich unter bem preußischen General Röhler eine Befatung von einigen Regimentern. Die Insurrektion in Subpreußen machte bei ber Schlaffheit ber Regierung und bem gänzlichen Mangel allgemeiner Magregeln reißende Fortschritte. Unporsichtia hatte man die aus lauter Gingeborenen gebilbeten Regimenter in biefer Proving gelaffen, bie fich nun burch ungewöhnliche Defertionen auflösten. Dies alles beun= ruhiate ben General Sebmoralztn bergestalt, bak er, ohne einen besonderen Angriff abzuwarten, Barichau verließ und sich mit ben ihm folgenden Ueberresten der preußischen Garnison auf bas rechte Weichselufer zog, worauf nun Bennigsen ebenfalls beforgt gemacht murbe und nicht allein einen übereilten Rudzug gegen Oftrolenka antrat, fonbern auch dem General L'Estocq befahl, Thorn zu verlassen und sich in der Richtung auf Nowogrob am Narem mit ihm zu vereinigen.

Auf diesem Rückzuge erhielt Bennigsen nun die Nachricht, daß ein gleich starkes Korps wie das seinige (circa
50—60 000 Mann) unter dem General Burhövden zu
seiner Verstärkung im Anmarsch sei und der Feldmarschall
Kamenskoy zum Oberbesehlshaber ernannt wäre. Bennigsen faßte nun den Entschluß, wieder vorzurücken (vielleicht
hatte er auch vom Kaiser den Besehl dazu bekommen); die
Franzosen waren indes bereits auf das rechte Weichseluser
übergegangen und hatten Thorn besetz, so daß die russischen Borposten nur dis zur Wkra, L'Estoca dis Strasburg vorzugehen imstande waren. Daß Preußen die Festung
von Thorn vernachlässigt und ebensowenig bei Modlin eine
Festung erbaut hatte, entschied hauptsächlich über den solgenden nachteiligen Gang des Feldzuges. Blieben die

beiden genannten Punkte in den Händen der Preußen, so mare Napoleon in dieser Jahreszeit wahrscheinlich nicht auf das rechte Weichselufer übergegangen.

Auf diesem Vormarsch nach der Wkra traf der Keld= marichall Ramenskon, bem das Korps unter bem General Burbovben in furger Entfernung folgte, bei Bennigfen Ramenston mar ein alter, abgelebter Mann voller Sonderbarkeiten, ber babei noch bie Manie hatte, auf eine nicht alückliche Art die Gigentumlichkeiten Suworows nachzuabmen. Seine physischen Kräfte maren balb erschöpft: er beurteilte die Kriegslage burchaus unrichtig und befahl auf einmal einen übereilten Rückzug bis nach ber ruffi= Diese Anordnungen, sowie viele Blößen. ichen Grenze. bie er sich gab, benutte Benniafen mit ber ihm eigenen Schlaubeit, um ben alten Ramenston für ichmachfinnia qu erklären und sich seinem Kommando zu entziehen. Frangofen hatten unterbes bie ruffifche Linie an ber Wira überwältigt und rückten in ben Richtungen auf Bultusk. Golymin, Chiechanow und Mlama vor. Benniafen tongentrierte ben größten Teil seines Rorps bei Bultust und entschloß sich, bier die Schlacht anzunehmen, mahrend Burhörden bei Makow angekommen war und eine Division zur Unterstützung von Bennigsen nach Golymin vorge= ichoben hatte. Die Standhaftigfeit ber ruffifchen Truppen, sowie ber burch die üble Jahreszeit ganz aufgeweichte Boben, ber ben Frangosen feine Seitenbewegungen erlaubte. vereinigten fich und ließen so Bennigsen ben Bahlplat behaupten, ber aus biefem Grunde und mit einigem Recht fich als Sieger anfah.

Wäre die russische Armee nicht eigentlich ohne Kommando gewesen, und hätte eine Mitwirfung des Burhövbenschen Korps, welches bereits so nahe stand, stattgefunden,

so murbe bies ben Sieg weit entscheibenber gemacht haben und die frangösische Armee, welche burch bas ihr frembe Rlima mehr als die russische angegriffen mar, ohne Ameifel wieder über die Beichsel geworfen worden fein. Allein eine Bereinigung mit Burhövben, ber ber ältere General mar. lag burchaus nicht in bem Plane von Bennigsen, und fo zog er trot feinem Siege erft nach Oftrolenka und ging bort fogar auf bas linke Narewufer unter bem Bormanbe, baß es an Lebensmitteln fehle, über. Burhöpben forberte Bennigsen fortbauernd auf, sich mit ihm zu vereinigen und bie Offensive gegen ben Feind zu ergreifen, allein Bennigfen, ber hier nur gang allein nach feinen egoiftischen Planen handelte, sette feinen Rudzug unter nichtigen Bormanben fort und vermied jede Zusammenkunft mit Burhövden. Als Benniafen auf biefe Art in Nowogrob angekommen mar. fam Burhövben unerwartet zu ihm, und nun murbe festaesest, daß Bennigsen auf das rechte Naremufer übergeben und bag bann beibe Generale einen Marich, burch bie Seen in Oftpreußen gebedt, unternehmen und fich auf bie linke Klanke bes Keindes werfen wollten. Am andern Morgen aber erklärte Bennigfen, und zwar in bem Augenblick, in dem eine Division des Burhovbenschen Korps vor feinen Augen ben Narem paffierte, bag megen bes Gisganges er mit seinem Korps nicht über den Kluß kommen konne und daher nach Inkoczin marschieren muffe, um sich über Goniada und Offowiecz bei Rolna mit Burhopben qu vereiniaen. Die Frangosen verfolgten biesen fortgesetten Rudzug der Ruffen nur mittelmäßig; fie bedurften in vielfacher Hinsicht ber Erholung, und ihr Hauptheer follte zwischen Thorn und Oftrolenka Kantonierungsquartiere begieben. Um biefe Beit erreichte Bennigfen fein burch Berzögerung schlau erstrebtes Ziel; die kaiferliche Antwort auf seinen Bericht von ber Schlacht von Pultusk kam zurud, und infolge berselben ward Burhövden zurudberufen und bem Sieger bei Pultusk ber Oberbefehl über bas ganze heer erteilt.

Nun entschloß fich Bennigsen, ben früher von Burhövben vorgeschlagenen Blan auszuführen. Ein Korvs unter bem General Effen blieb zur Täufchung ber Franzosen am Narem stehen, mabrend die ruffische Armee, verbedt burch die Oftrolenkaer und Johannesburger Wildnis. schnell bie in Oftpreußen befindliche zahlreiche Rette von Seen burchzog. Der linke Klügel ber Franzosen unter Bernadotte und Ney mar in biefer Zeit gegen Rönigsberg bis Enlau vorgebrungen. Benniasen, bei bem Stäbtchen Rhein angekommen, glaubte biefe beiben frangofischen Rorps abidneiben zu können und mählte beshalb bie Marfcblinie auf Beilsberg und Liebstadt. Der General L'Eftocg vereinigte fich mit biefer Bewegung und brang gur Dedung ber russischen rechten Klanke aus bem Innern von Oftpreußen über Mohrungen gegen Graubeng vor. Franzosen unter Bernabotte und Nen entzogen sich inbes burch schnelle Märsche bem sie bedrobenden Manöver und entkamen nach einzelnen kleinen Berluften glücklich, inbem fie fich in ber Richtung auf Gilgenburg ihrem Beere gu nähern suchten.

Bei Liebstadt angekommen, machte Bennigsen auf einmal Halt, gab die bis dahin geführte Offensive auf und schob nur Vorhut nach Allenstein und Liebemühl vor. Rapoleon hatte unter der Zeit sein Hauptheer bei Ortelsburg gesammelt und ging nun zum Angriffe über, indem er fortbauernd den russischen linken Flügel und die Kommunikationen mit Königsberg bedrohte, wodurch Bennigsen zu dem fortgesetzten Rückzuge nach diesem seinem Hauptbepot

peranlakt wurde, so bak bas L'Eftocasche Rorps, melches einen größeren Bogen zu beschreiben hatte, baburch in Berlegenheit geriet und ein Teil besfelben bei Baltersborf auch einen fehr bebeutenben Berluft erlitt. Bei Enlau nahm Benniasen bekanntlich bie Schlacht an. Die ruffische Infanterielinie folug bie burch bie Stabt vorbringenben Anariffe ber Franzosen mehreremale und mit großer Energie zurud: ob Benniasen wegen ber in feiner linken Manke vorbringenden frangösischen Rolonnen besorat murbe ober fonst andere Gründe hatte, um bie Schlacht abzubrechen, ist mir unbekannt, ba ich nicht Augenzeuge mar: genug. er befahl ben Rückzug. Unter biefer Zeit tam L'Eftocq mit einem Teil seines Rorps, hauptsächlich von bem Chef seines Generalstabes, bem bamaligen Obersten Scharnhorft, geleitet, aus ber Gegend von Binten auf bem ruffischen rechten Flügel an, ging rasch binter ber Linie nach bem linken Klügel und warf sich bort mit großer Entschloffenheit auf bie frangösische Rolonne, bie er auch vollständig Daburch waren nicht allein auf ber aanzen zurückichlua. Linie bie frangösischen Angriffe gurudgewiesen, sonbern auch auf bem linken Alügel etwas Terrain gewonnen. Da inbes ber bereits zurückgerittene Felbherr ben Rudzug einmal befohlen hatte, so konnte biese imwischen eingetretene Siegesepisobe nur zu einem ruhigeren Rudzuge benutt werben, ben bas ruffifche Beer auch auf Roniasberg, als feinen Magazinort, fortsette. Scharnhorft erwarb fich bier wieberum bas Berbienft, bak er bem General L'Eftoca vorschlug, nicht jener Direktion zu folgen, sonbern fich in ber Richtung von Domnau nach ber Alle zu ziehen; baburch blieb er nicht allein, wenn bie Frangofen bie Ruffen verfolgen wollten, in ber Klante ber ersteren, sonbern bedte auch bem Benniasenschen Beere feine einzige Rudzugsstraße von Königsberg über Wehlau nach Tilst. Unter allen biesen Umständen verfolgte Napoleon die Russen bis Königsberg nur sehr vorsichtig, ging endlich sogar bis an die Passarge zurück. Sein Heer, welches sich nach dem Urteil aller Augenzeugen bedeutend aufgelöst hatte, mußte neu gesordnet werden und war der Erholung höchst bedürftig. Bennigsen brach darauf auch aus Königsberg wieder vor; statt aber die Franzosen mit Energie zu versolgen, deren Rückzug auf diesen Fall dis zur Weichsel bereits angesordnet war, mußten die Russen an der Alle Halt machen und dort Quartiere beziehen.

Es mag fein, baß bem ruffifchen Beere auch einige Erholung munichenswert ichien und daß seine Beroflegung nicht die vorzüglichste mar. Allein, - fo haben mir es wenigstens Augenzeugen versichert - fowohl bie ruffischen Truppen, als auch besonders das L'Estocqiche Korps waren wohl imftande, die viel mehr entfrafteten Franzofen bis zur Beichsel zu verfolgen. Sierauf ging Bennigsen nicht ein, und unter bem Vormande, feine Verpflegung zu ordnen und die aus bem Innern von Rugland anmarschierenden Berftärfungen abzuwarten, machte er, wie ichon ermähnt, an der Alle Halt und gab baburch die ihm von der Gunst bes Schicksals gebotenen Siegesfrüchte eigentlich aus ben Händen. Denn da Napoleon sich nicht weiter gebrängt fah, so blieb er an der Bassarge stehen, bemächtigte sich der großen Getreibevorräte in Elbing, bie man wegzuschaffen ober zu vernichten verabfäumt hatte und ohne die bas frangösische Beer nicht füglich am rechten Beichselufer hatte subsistieren können, und erhielt baburch bie Mittel, burch feine bei Ofterobe und an ber Baffarge fehr geschickt gemählte Stellung bie Belagerung von Danzig zu beden. Das Hauptquartier Napoleons war erst in Ofterobe, als

er aber fah, daß die Reinde Halt machten, kam es nach bem Schlosse Kinkenstein bei Mohrungen. Der linke Klügel hatte die Stadt Braunsberg und das linke Ufer der Basfarge befett, auch auf mehreren Punkten am rechten Ufer bieses Flusses Brudenköpfe, die Mitte ftand in Guttftabt, ber rechte Flügel in Allenstein, babinter kantonierten bie übrigen Armeekorps bei Liebstadt, Mohrungen und Ofte-In Neibenburg hielt ein polnisches Korps neu errichteter Truppen die Verbindung mit dem frangofischen Korps am Narem, beffen Hauptquartier in Bultust mar. Die Stellung ber Armee unter Bennigsen mar bagegen Der rechte Flügel, welchen bas L'Eftocgiche folgende. Korps bilbete, stand gegen Braunsberg und am rechten Ufer ber Baffarge, die Mitte bes ruffischen Beeres bei Beilsberg, wo man an einer verichangten Stellung arbeitete, und ber linke Flügel reichte bis gegen Seeburg. Der Betmann Platow mit 5000 Rosaken, einem Jäger- und einem hufarenregiment batte Ortelsburg, Baffenbain und Willenberg beset und bildete so die Verbindung mit dem russi= ichen Korps am Narem, welches in ber Gegend von Oftrolenka stand und zu bem ich gegenwärtig bestimmt mar.

Von den preußischen Behörden, bei denen ich mich nun zu meinem Abgange meldete, erhielt ich nur gutsgemeinte, aber sehr allgemeine Aufforderungen: um den russischen General, zu dem ich jetzt hingehen sollte, zu einer kühnen Offensive zu ermuntern, damit das seinem Falle schon nahe Danzig gerettet würde. Den Tag vor meiner Abreise wurde ich denn auch zu diesem Feldherren gerusen, der das Haus bewohnte, welches früher mein alter General Wildau inne hatte, und mich sogar in derselben Stude empfing, in der ich Jahre lang täglich als Abjutant bei meinem ehemaligen Regimentschef war.

Benniasen, eine lange, bagere Gestalt, zwar etwas burch Krankheit und Alter angegriffen, aber mit einem auten friegerischen Anstande und geläufiger Rede, eröffnete fogleich bas Gefprach, indem er von nichts als angreifen und vernichten bes Keinbes fprach. Allein bas Gefprach blieb fortbauernd in bem Gebiete allgemeiner Rebensarten, von einem zusammenhängenden Plan mar nicht die Rebe und nachdem dies etwa eine Viertelstunde gedauert haben mochte, bekam ich noch einige für meine Berfonlichkeit wohlwollende Aeuferungen, worauf fich ber General in fein Zimmer zurudzog. Indem ich nun ben Inhalt biefer mich nicht sonderlich befriedigenden Rede noch einmal in Gebanken burchlief, fiel es mir auch ein, mich nach ber Urfache bes Klopfens umzusehen, welches ich mahrend ber ganzen Unterredung hinter mir gehört hatte. Bas mar es? Der bamalige Chef bes Generalstabes, ber General Steinbeil, nagelte mit eigener hoher Sand die bekanntlich aus 25 Sektionen bestehenbe fogenannte Schrötteriche (eigentlich Engelhardiche) Karte von Oft- und Westpreußen an die Band bes Zimmers. Diefes häusliche Ginrichten mar in ber That ein starker Rontrast gegen die mir soeben angekündigten unaufhaltsamen Offensivoperationen.

Wenn ich es mir hier noch vorbehalte am Schlusse bes Feldzugs über das Benehmen von Bennigsen einige Bemerkungen niederzuschreiben, so glaube ich doch den folgenden ihn betreffenden Zug seiner Sigentümlichkeit wegen jett schon mitteilen zu können. Sin litauischer Jude, Namens Meyrowit, war der Hauptlieserant des russischen Heeres, welches durch ihn fortdauernd schlecht verpstegt ward; nichtsdestoweniger erfreute sich der Lieserant einer besonderen Gunst des Feldherrn, und diese ging so weit, daß Meyrowitz jeden Morgen ein Frühstück in den Vor-

zimmern bes Generals in Bartenstein anordnete. Jebermann, vornehm ober gering, buhlte um die Gunst, zu biesem auch mit Schinken und Wurst wohl versehenen Frühstück eingeladen zu werden, benn es war dies die sicherste Gelegenheit, mit Bennigsen über Geschäfte zu sprechen.

Nach allebem, mas ich in bem Hauptquartier über unsere bamalige Lage erfahren hatte, mar es in ber That mehr bas Gefühl ber Pflicht und ber Saß gegen ben Feind meines Vaterlandes als die gegründete Hoffnung bes Gelingens, die mich mit aller möglichen Gile zu meiner neuen Bestimmung trieb, boch auf bem Wege babin gab es un= erwartet einen neuen Unfall, ber fehr leicht meine ganze Wirksamkeit beenden konnte. 3ch hatte mir in Rönigsberg ein junges Pferd gekauft, welches ich auf bem Marich thatig zu machen fuchte, bies mare vielleicht auch recht aut gegangen, wenn nicht bie Wege, bamals mit marichierenben Trupps, Wagenkolonnen 2c. überbeckt, bem jungen Tiere jeden Augenblick frembe Gegenstände gezeigt, es fortbauernd aufgeregt hatten. Bei einer folden Veranlaffung ftrafte ich es zu übereilt, und fo fprang bas Pferd aus bem Wege heraus in eine zur Seite liegende tiefe Grube, wo wir uns einige= mal übereinanderwälzten. Daß bei biesem Uebereinanderschlagen weber ich noch mein Pferd einen bebeutenden Schaben litt, ist mir wirklich jest noch rätselhaft, und nebenbei hatte ich noch bas große Glück. baß ich nicht auf meinen verwundeten Jug, fondern auf die gefunde Seite fiel. Wieder zu Pferbe zu fteigen, mar mir trot aller Anstrengung nicht möglich, und ich mußte mich auf ben Wagen, ber meine Sachen enthielt, beben laffen. 3ch empfand im Anfange fehr bebeutenbe Schmerzen, ba ich mir aber im nächsten Dorfe Umichläge von kaltem Waffer machen ließ, so trat meine gefunde Natur auch wieber ins Mittel, ich konnte. wenn auch fahrend, meine Reise fortsetzen und erreichte mit einer sehr geringen Berzögerung die mir gegebene Bestimmung und das ungefähr zwei Meilen von Oftrolenka auf dem linken Narewuser belegene Dorf Grodzisk, in dem der General Tutschkow sein Hauptquartier hatte.

Der General empfing mich sehr wohlwollend, und ich hatte balb Gelegenheit, in ihm einen höchst achtenswerten Mann kennen zu lernen. Auch mit feiner Umgebung gelang es mir, in ein recht freundliches Berhältnis zu treten, so baß ich für meine Verson mit bieser Anstellung wohl zufrieden sein konnte. Minder aunstig mar bagegen meine Stellung in Sinsicht bes mir aufgegebenen Bemühens: baß bieses Korps die Offensive ergreifen folle. Denn als ich mit ben Rebensarten von Benniasen bervortrat, bemerkte ich fehr bald, daß auf eine berartige Unternehmung nicht Tutschkow erwiderte mir, daß dazu ein zu rechnen sei. bestimmter Befehl von Bennigsen notwendig fei, und bies um so mehr, ba die Sauptarmee icon seit Monaten jeden Gebanken auf einen Anariff felbst aufgegeben habe. Aus allen Reben unseres Hauptquartiers marb es klar, baß man tein Vertrauen zu ber Aufrichtigkeit ber von Bennigfen geäußerten Meinungen bege und bak man febr porsichtig gegen ihn zu Werke geben muffe, ba er hauptfächlich immer mit seinen Brivatzwecken beschäftigt sei. Db bies alles begründet mar ober hauptfächlich aus einer Abneigung gegen Benniafen als Ausländer entsprang und zugleich eine Quelle in einem weit verbreiteten Migtrauen, welches ich bamals in ber ruffischen Armee unter ben höheren Offizieren bemerkte, hatte, will ich nicht gerabezu entscheiben, mahrscheinlich maren alle foeben angeführten Dinge hiebei im Spiel.

Das Tutschkowiche Korps bestand zur Zeit meiner

Ankunft aus zwei Divisionen und mochte ungefähr 18000 Mann stark sein. Die Stellung besselben mar folgenbe: Eine Vorpostenlinie, größtenteils aus Rosaken gebilbet. beobachtete ben Narem von Rozan bis gegen Sierock. In Wonzewo und Czerwin waren zwei Lager, jedes zu zwei Regimentern Infanterie, formiert, wobei bie zu biesen Lagern gehörige Reiterei in ben umliegenben Dörfern kantonierte; ben Narem von Rozan bis Oftrolenka beobachtete ber General Siewers mit einem Dragonerregiment. Mit ber Avant= garbe bes ganzen Korps stand ber bamalige Generalmajor, gegenwärtige Feldmarschall Fürst Wittgenstein in Oftrolenka. Von Oftrolenka zog sich eine Rosakenlinie über Dilewo und Rossogen nach der Stellung des Hetmann Platow; als Unterstützung jener Linie stand ber Fürst Wolkonsky mit feiner Division bei Lipniky am Skwa.

Von der Stellung und Stärke des Feindes hatte man nicht ganz vollständige Nachrichten; Sierock und Pultusk waren durch die bayrische Division besetzt und an beiden Orten Brückenköpfe angelegt; in Orensewo, Ostrolenka gegenüber, stand ein französisches verschanztes Lager von zirka vier Bataillonen; zwischen diesen erwähnten sesten Punkten wurde der Narew auf seinem linken Ufer von französischer Seite, besonders des Nachts, durch Pikette bewacht; in Przasnit sollte die Reserve des ganzen von Massena befehligten Korps stehen.

Man sieht aus dieser Uebersicht, daß die Russen keinen überlegenen Feind gegen sich hatten, und daß bei der zersstreuten französischen Stellung es ihnen wohl möglich gewesen wäre, auf einen Punkt mit Uebermacht zu fallen und bis zu einer erst von Ofterode möglichen Berstärkung, wozu doch immer einige Tage gehörten, dem Feinde bedeutenden Nachteil zuzufügen.

Es wäre hierbei noch ber günstige Umstand zu benuten gewesen, daß die damalige Provinz Neuostpreußen sich im allgemeinen nicht besonders günstig für die Franzosen ausgesprochen hatte, im Gegenteil, vorzüglich bei bem Bauernstande, die Vertreibung berselben wünschte.

Noch zur Zeit ber Schlacht von Heilsberg habe ich von polnischen Gutsbesitzern am Bug ben früher schon von ihnen gemachten Antrag bekommen, ein Aufgebot zur Landesverteibigung zu veranstalten, und ich bin für meine Person überzeugt, daß, wenn nicht einseitige militärische Ansichten dies verhindert hätten, diese Männer sich ganz kräftig für uns gezeigt haben würden.

Ungefähr brei Wochen nach meiner Ankunft marb ber General Tutschkow frank und erhielt zum Nachfolger ben Grafen Tolfton, ben ich seiner perfonlichen Berdienste wegen ebenfalls sehr bald hochachten lernte, ber indes auch auf ber befensiven Bahn feines Vorgangers blieb. Nur einzelne unbedeutende Bostengefechte störten baber von Reit zu Reit ben beinahe friedlichen Ruftand unferer Boftierungen, bei benen ich im bunten Wechsel ber Zeit gegenwärtig biejenigen Stellungen mit verteibigen mußte, bie im Felb= zuge 1794 unfere damaligen Feinde inne hatten. bemerkenswertesten Gefechte maren erstlich ein Ausfall ber Bayern aus Sierod und Pultust, wie es schien, um sich Lebensmittel zu verschaffen, ben aber ber ruffische General Löwis bald glüdlich gurudtrieb, und bann ein von bem General Tolston angeordneter und burch ben Grafen Wittgenftein aut ausgeführter Ueberfall auf bas vorbin ichon erwähnte Lager bei Drensewo. Die Frangosen, burch bie Rube einiger Wochen sicher gemacht, überließen sich ihrer gewöhnlichen Sorglofigkeit im Wachtbienft, fo bag bie teils burch Oftrolenka, teils auf Fähren und burch eine Furt

über ben Narem am Morgen vordringenden russischen Kolonnen das Lager förmlich umkreisten und nach einem nur geringen Widerstande die Besatzung desselben teils niedermetzelten, teils zu Gesangenen machten, so daß wenige zu entkommen Gelegenheit hatten.

Unter die verschiedenen Aufträge, die mir bei meiner gegenwärtigen Anstellung zu teil geworben maren, gehörte auch ber: bag ich aus ben gemachten frangofischen Gefangenen ober Ueberläufern die Deutschen, befonders Weftfalen aussuchen und zum preußischen Dienst anwerben sollte. Als ich unter mehreren hundert Gefangenen, die bei dem Ueberfall von Drensewo in die Bande ber Ruffen geraten maren, zu meiner Werbung umberging, rebete mich ein Frangose, ber ein gebilbeter Mensch ju fein schien, mit ber Bitte an, ihn für einen Weftfalen ju halten und unter bieser Firma von ber nicht ohne Grund gefürchteten Reise nad) Sibirien zu befreien. Ich konnte natürlich auf ein foldes Ansuchen nicht eingehen und versprach ihm nur, mit bem Offizier seiner Estorte zu reben, allein bies mar ihm nicht genug und fteigerte nur feine Besorgnis bis zur Bergweiflung, fo bag er auf einmal aus bem leifen Besprächston fiel und in der Ekstase eines Theaterhelben laut ausrief: Mais mon Dieu, voyez donc je suis Prussien! Diese eigenmächtige Raturalisation erregte allerbings ein allgemeines Gelächter, befreite ben armen Schelm inbes nicht von feiner weiteren Reife.

Außer ben beiben erwähnten größeren Gefechten gaben nur noch die Rosaken, dieses achtenswerte Kriegsvolk, unserem langweiligen Leben zeitweilen einige Abwechslung. Ihre immerwährende Thätigkeit, ihr vorzüglicher Ortsssinn ließ sie schnell jede Nachlässigkeit des Feindes entdecken, und mit großer Schlauheit von jenen Blößen Vorteil zu ziehen. So z. B., um nur eine von ihren Nedereien zu erzählen, hatten sie bemerkt, daß die Franzosen in der Spitze eines außspringenden Bogens des Narew des Nachts ein Pikett außstellten, welches sich auf einer und derselben Stelle im Gebüsch an einem großen Feuer recht gütlich that und beim Andruch des Tages sich von diesem Posten ganz zurückzog. Darauf gründeten die Rosaken nun ihren Plan, daten sich von dem nächsten Artillerieossizier eine gefüllte Granate aus, und zwei von ihnen schwammen am Tage undemerkt über den Narew, um die Granate auf dem erwähnten Feuerplatz leicht in der Asche zu verscharren. Undesorgt kam am Abend das französsische Pikett wieder auf seinem Platz an, bereitete sich sein Feuer, von dem es indes nur zu bald und nicht ohne Schaden durch die Explosion der Granate verscheucht wurde.

Man muß ben Rosaken nicht nach bem Magstabe ber fogenannten zivilifierten Nationen meffen, auf biefem Stanbvunkte erscheint er allerbinas rob und zur Gewaltthat aeneigt. Aber sieht man in ihm nur bas burch lange Sitte ausschließlich jum Krieger gebilbete Rind ber Natur, bann wird man balb viele gang bemerkenswerte Seiten an ihm entbeden, beren Besitz uns felbst bei unferen erlernten Renntnissen zu münschen mare. Die Ausbauer, die Thätiafeit, ber Ortsfinn, bas natürliche Urteil bes Rofafen find wirklich bewundernswert, und die schwierigsten Auftrage führt er burch biese Gigenschaften in einem ihm gang fremben Lanbe, ohne bie Sprache ber Ginwohner gu verfteben, portrefflich aus. Dabei ift ber Rosak, wenn er nicht bereits leibenschaftlich aufgeregt ift, gutmutig und feinen Borgefetten treu ergeben. Ich habe bei meinem mehrfachen Aufenthalt bei ber ruffischen Armee oft Rofaken zu Dr= bonnanzen gehabt und mich immer ungern von ihnen getrennt. In der unverdorbenen menschlichen Natur liegt der echte Kern von Gold, gegen den mir unsere Kultur nur als Silber erscheint.

Enblich fingen auch bie im Innern von Rußland vorbereiteten Heeresverstärfungen an nach und nach einzutreffen, freilich aber so vereinzelt und spät, daß die großen Begebenheiten ohne ihre Mitwirkung entschieden wurden.

Die erste Verstärfung, bie bem Tolstonichen Rorps im Anfang Juni zukam, mar ein burch ben Knees Urakoff geführter Bastirenpult; ber einäugige, icon bochbetagte Anführer stand mit sieben seiner Sohne biefem afiatischen Krieashaufen vor und ward seiner Gigentumlichkeit wegen ein mir willtommener Gegenstand ber Neugierbe, boch kann ich leiber nicht fagen, daß das Refultat meiner Beobach= tungen gang besonders gunftig für biefe Romaden mar. Der Bastire steht in jeder Sinsicht als Menich und auch als Krieger unter bem soeben geschilderten Rosaken. schreckend unreinlich, weniger friegs- als raublustig, mar ber Kriegsnuten, ben man von ihnen ziehen konnte, in ber That nur fehr gering. Ihre langen Spieße bewegten fie nur fehr unbehilflich, und Pfeil und Bogen, die fie führten, waren ber Wirkung nach eigentlich nur eine Spielerei. 3ch werbe fpäterhin noch Gelegenheit haben, einen nationalen Bug biefer mongolischen Abkömmlinge anzuführen. Wenige Tage nach der obigen Nomadenverstärkung führte auch ein Fürst Gortschakow eine im Innern von Rußland gang neu errichtete und gang aut ausgerüftete Division bem Korps zu, welches burchaus um wenigstens zehntausend Streiter verstärkt murbe. Der Fürst Lobanom mar ju gleicher Zeit mit zwei ähnlichen Divisionen bei Olita am Memelstrom anaekommen.

Wenn biefe und ähnliche noch verheißene Berftarfungen meine Rriegshoffnungen aufs neue belebten, fo wurden sie leider durch die Nachricht der Ueberaabe von Danzia fehr bald wieder niedergeschlagen. Durch Rachläfsigkeit einiger ruffischen Bataillone maren bie von ihnen auf bem holm (einem Teil ber Befestigung von Danzig) besetzen Schanzen und mit ihnen die Berbindung ber Stadt mit Beichselmunde verloren gegangen. Gine unter bem Befehl bes Grafen Ramenston gur Biebereinnahme bes holm bei Beichselmunde unternommene Landung und Angriff ber Holmichangen ober vielmehr bes vorliegenden Balbebens mar an ber lebermacht ber Keinde gescheitert: in ber Stadt foll es an Munition gemangelt haben, und bies alles führte bie Rapitulation von Danzig berbei; bie Garnison erhielt freien Abzug, sie hatte noch teines ber eigentlichen Werke verloren.

Wenn es für jeden Soldaten unbegreiflich sein mußte, daß Bennigsen ruhig dem Fall von Danzig in Bartenstein zugesehen hatte, ohne einen eigentlichen Versuch zum Ersatz zu wagen, so muß es ebenso unbegreiflich erscheinen, daß er jetzt, nachdem Napoleon einen Teil des Belagerungs-heeres an sich gezogen hatte, unerwartet gegen das französische Seer eine freilich nur kurze Offensive ergriff. Man kann, um diese Widersprüche auszugleichen, nur annehmen, daß der bestimmte Wille des Kaisers dem kranken russischen Feldherren diese kurze offensive Aufregung abgepreßt habe.

Die auf Guttstadt und nach ber Passarge gerichtete Unternehmung bes russischen Heeres war, obgleich bas L'Estocasche Korps wegen Unvollständigkeit ber ihm aus Bartenstein zugekommenen Besehle nicht die ihm zugeschriebene Aufgabe lösen konnte, und die von dem General, nachmaliaen Feldmarschall Sacken geführte Kolonne angeblich auch zu fpat kam (wofür biefer General in Unanade fiel und bearadiert murbe), in ihren erften Erfolgen gang gut ausgefallen. Das Neniche Korps, welches bie Vorhut bes frangofischen Beeres bilbete, mar mit bebeutendem Verlust über die Vassarge gebrängt, es stand in ber Sand von Bennigsen, sich mit Ueberlegenheit auf bas bei Allenstein vostierte Korps von Davoust zu werfen: boch von allebem geschah nichts. Nach ben gunftigen Erfolgen ber beiben ersten Tage fing Bennigsen auf einmal an, ohne eigentliche Veranlaffung, zu zaubern, und endigte bamit, baß er in die gar nicht besonders gemählte und verschanzte Stellung bei Beilsberg zurückging. Sier fand bie bekannte Schlacht statt, die außer Menschenverluft eigent= Als aber die Franzosen auf der lich nichts entschieb. Strafe nach Rönigsberg um die linke Rlanke ber Ruffen berum zu marschieren anfingen, verließ Bennigfen feine Stellung, jog nach Bartenftein, von ba nach Friedland, mo ohne allen Amed mieberum eine blutige Schlacht geliefert murbe, nach welcher Benniafen unaufhaltsam über Wehlau an die Memel zog, während L'Estocg, um nicht abgeschnitten zu werben. Königsberg ichleunig räumen mußte und nach Tilsit aufbrach, wo benn bas ganze verbundete Beer, noch vor Ankunft ber nicht besonders heftig verfolgenden Franzosen, über die Memel ging.

Die Nachrichten bieser Kette von Unfällen, bie anfangs in Siegesgerüchte verbreht, bann wiederum als Unglücksfälle noch bebeutend vergrößert wurden, kamen Schlag auf Schlag nach unserem Hauptquartier Grodzisk und erregten bort mit vollem Recht große Bestürzung. Da ich meinersseits keine amtliche Veranlassung hatte, an einen nahen Friedensschluß zu glauben, sondern im Gegenteil auf eine

bartnäckige Fortsetzung bes Krieges rechnen zu können glaubte, so hielt ich es für meine Pflicht, ben General Tolston barauf aufmerkfam zu machen, bak unsere momentane Lage vielleicht noch porteilhaft verwertet werden könnte. 3ch that bies in einer schriftlichen Gingabe, in welcher ich als ausführbar nachwies, bie neu angekommene Divifion am Narem gegen ben Feind, ber fich gang ruhig verhielt, fteben zu laffen und mit ben beiben anbern Divisionen in Eilmärschen in ber Richtung auf Lyck und Golbap vorzuruden, bort bie Vereinigung mit bem porbin erwähnten von Oliva kommenden Fürsten Lobanow zu suchen, um fo mit einem Korps von ungefähr 40 000 Mann im Rücken ber frangosischen Armee aufzutreten. Allein die bamaligen ruffifchen Verhältniffe geftatteten einem betachierten untergeordneten General allerbings taum, einen folden ertemporierten Stoß auf seine eigene hand zu machen. gab mir auch General Tolfton zu verstehen, ber fonft wohl ber Mann gemefen mare, für bie ihm anvertraute Sache auch ohne Befehl einzutreten. Der General hatte benn in ber That diese Verhältnisse ganz richtig beurteilt: benn nachdem wir eine geraume Zeit ohne alle Nachrichten aus bem großen Hauptquartier geblieben waren, kam vom rus= fifden Raifer ber Befehl an Tolfton, nach ben ruffischen Grenzen zurudzugeben. Demgemäß wurde Ende Juni ber Rückug vom Narew auf Tykoczin und Bialystok vom Korvs angetreten. Die Franzosen verfolgten uns febr schwach. und das Korps konzentrierte sich in einem Lager bei Bialyftof, indem es eine Borpostenkette am rechten Naremufer von Chorosz bis über Surasz aufstellte.

Bei diesem Rudzuge kam ich in die Lage, die nachteiligen Urteile, welche über die russischen Kommissariatsbeamten in der Armee herrschten, recht positiv bestätigt zu

Bei bem Beginn bes Rückzuges batte mir Tolftop seben. ben Auftrag gegeben, dafür zu sorgen, daß das ber Anaabe nach nicht unbebeutende russische Magazin in Enkoczin nach ber ruffischen Grenze verlegt murbe. 3ch ichidte fofort einen mir zugeteilten Offizier nach Tykoczin und ließ ben Landrat sowie den Burgermeister zur thätigen Ditwirtung bei Räumung bes Magazins aufforbern. Diese Behörben verficherten mir, als ich felbst nach ber Stadt fam, bak bie Ausleerung bes Magazins pöllig ausgeführt sei, und ich beeilte mich, bies an Tolfton zu melben. Raum mar bies geschehen, als ich mich burch eine zahlreiche Rubenschaft umringt fab, die fämtlich schreiend meinen Beiftanb in Anspruch nahm, weil ber ruffische Oberft bas (mährenb ber Beit ber preußischen Besitnahme in ber Stadt erbaute) schöne Magazin anzusteden im Begriff sei. Ratürlich eilte ich fogleich babin; ber herr Oberft wollte mir im Anfange nicht Rebe stehen, sagte mir aber endlich: er habe bie großen Vorräte nicht alle retten können und muffe jest. bamit sie nicht bem Feinbe in die Sande fielen, bas Magazin abbrennen. Da bies ein entschiedener Wiberspruch mit bem mar, mas mir von ben preußischen Behörben angezeigt worben, und was ich vor wenig Stunden bem tommanbierenben General gemelbet hatte, fo forberte ich nun von dem auch binzugekommenen Landrat und dem Bürgermeister eine pflichtmäßige Erflärung, ob bas Magazin geräumt sei ober nicht; beibe blieben bei ihrer früheren Melbung, mahrend ber Oberft an einem Schuppen bereits Keuer anlegen ließ. Hierüber fehr aufgebracht, ließ ich nun die Magazinthure einschlagen. Bir fanden nur eine unbebeutenbe Quantität verborbenes Stroh in bem sonst leeren Gebäude, so daß also die Angabe des Landrates völlig bestätigt mar. Das Keuer murbe gelöscht, ich aber,

sehr erregt über solche Gaunerei, hatte vielleicht einigen Grund, dem Herrn Oberst nicht ganz höflich zu begegnen. Ich eilte nun Tolston nach, um ihm diesen Vorgang zu melden. Dieser achtungswerte Mann gab mir indes bald zu verstehen, daß es in Rußland Gebrechen giebt, die durch ihre Verzweigung so mächtig sind, daß der einzelne Mann gegen sie nicht aufkommt. Ich habe auch später ersahren, daß am Bug eine ganze Reihe von russischen Magazinen bei diesem Kückzuge mit angeblich großen Vorräten verbrannt ist, bei denen der wirkliche Bestand wahrscheinlich nicht größer als der in Tykoczin gewesen ist.

Balb nachher traf bie Nachricht ein, ber Waffenstillstand sei geschlossen und die Friedensunterhandlungen hätten begonnen. Das Tolstopsche Korps bezog in der Umgegend seiner bisherigen Stellungen Kantonnements, und das Hauptquartier kam nach Bialpstok.

Der General hatte hier von bem vorhin ermähnten Baskierenpulk 20 berselben unter Anführung bes jünasten Sohnes des Knees Urakow als Stabswacht bei sich behalten, die insgesamt in dem Hause eines preußischen Regierungskanglisten einquartiert murben, ber auch nebenbei Landwirtschaft trieb und in bem an feinem Saufe befindlichen geräumigen Garten ein paar Wirtschaftspferbe An einem Morgen tam biefer Mann in meiben liek. arofier Bestürzung zu mir und erzählte mir, ber junge Rnees Urakow hatte mit seinen Getreuen ibm eines seiner beiben Pferbe in ber Nacht getötet und auch ichon größten= teils verzehrt. So ungewöhnlich mir nach unferer Sitte bas auch im ersten Augenblick erschien, fo fand sich bei näherer Untersuchung die Sache boch völlig bestätigt. Bastieren hatten bem lang unterbruckten Berlangen nach Pferbefleisch nicht länger wiberstehen können, und bie geringen Ueberreste bes ihrer Rüche verfallenen Rosses zeigten beutlich, daß sie diesem nationalen Lederbissen ganz ordentlich zugesprochen hatten. Sr. Durchlaucht bem Knees Urastow kam diese Mahlzeit teuer genug zu stehen, da er auf Tolstoys Befehl dem Sigentümer 10 Dukaten bezahlen mußte, womit des letzteren Berlust vollkommen ersetzt war, während wir unseren Reitknechten anbefahlen, die Stallsthüren des Rachts recht sorgfältig zuzuhalten.

Da infolge bes Waffenstillstandes und bes nach allen Nachrichten als gewiß zu erwartenden Friedens der Krieg als beendigt anzusehen war, so scheint es mir nicht unangemessen, zu den vorausgegangenen Mitteilungen über die einzelnen Begebenheiten des Krieges hier jett noch eine kurze Uebersicht dieses unglücklichen Kampses und der Gründe anzuschließen, welche seinen traurigen Ausgang herbeiführten.

Daß bieselben Grunde, welche bie üble Ginleitung bes Feldzuges in Sachsen im Jahre 1806 veranlaßten. auch hier einwirkten, ist wohl fehr natürlich. Die natürliche Unentschlossenheit bes Könias hatte nach ber Schlacht von Jena eher zu- als abgenommen. Sein bamaliaer Generalabjutant, ber Oberft von Rleift, bem eigentlich burch feine Stellung bie Geschäfte bes Rriegsministers zufielen. war burchaus nicht geeignet, in einer folden Rrifis biefen wichtigen Zweig zu leiten und zu organisieren. Rleift mar ein höchst rechtschaffener, personlich febr tapferer Mann. aber so an ben alten Formen klebenb und so schwarz in bie Rufunft blidenb, bag, wenn in feiner Gegenwart nur bloß von möglichen neuen Ginrichtungen gesprochen wurde, er icon in Schreden geriet. Gin zweiter Generalabjutant, ber General Röckeris, batte viel Aehnliches in ben Charafteranlagen mit Kleist, nur daß er noch schwächer als Kleist war. Ohne eigene Urteilskraft — er hat mir selbst einmal wörtlich gesagt: "ich bin recht unglücklich, wenn zwei
Parteien über eine Sache mit mir sprechen, benn sie wissen es immer so einzukleiben, daß ich gar nicht weiß, wer
recht hat" — ward er unaufhörlich von unwürdigen Leuten
gemißbraucht, empfahl häusig im vollen Vertrauen die
Richtswürdigsten dem König. Dabei war Köckerit aus zunehmender Bequemlichkeitsliebe ein abgesagter Feind des
Krieges.

Von den bedeutenderen Generalen, die dem König nach Preußen gefolgt waren oder die er dort vorfand, war auch keiner geeignet, in diesen wichtigen, durchaus neu sich bilbenden Verhältnissen ein Ratgeber desfelben zu werden.

Graf Kalkreuth stand bem Range nach am höchsten. Er war in der Kriegssührung, wie sie zur Zeit des siebensjährigen Kriegs im Gebrauch war, nicht unersahren, aber ein so eingesteischter Egoist, daß alles andere dafür in den Hintergrund trat. Sein ganzes natürliches Talent hatte sich dem gesellschaftlichen Wit und einer fortdauernd scharfen Kritik über alles, was ihm vorkam, zugewendet, dies war die Sphäre, in der er sich unaufhörlich bewegte, und bei diesem fortdauernden Withaschen war in ihm die Kraft zum Schaffen und Handeln in der Gesahr verloren gegangen. Den Besehl über das preußische Korps im Felde hatte er abgelehnt, weil er nicht unter Bennigsen dienen wollte, nach seinem Gouvernement Danzig war er späterhin nur abgegangen, weil er es nicht vermeiden konnte.

Der zweite nach ihm, General Rüchel, stand als Mensch und Patriot viel höher als Kalkreuth. Rüchel war ein tapferer Solbat, nicht ohne einzelne Kenntnisse, doch waren sie wenig ober gar nicht geordnet. Dabei hatte er

einen ungewöhnlichen Dünkel, sah mit Berachtung auf Napoleon und seine Kriegseinrichtung herab und mißhanbelte alle Welt, indem er den Ausbruck einer brutalen Heftigkeit für ein Kennzeichen innerer Kraft zu halten schien. Sin solcher Mann war nicht zur Beherrschung dieser Krisis geeignet, und er griff daher aus seiner Stellung als Generalgouverneur von Preußen zuweilen störend in den Gang der Begebenheiten ein.

Der General L'Estocq, welcher bas im Felbe stehenbe Korps besehligte, war wohl zum Führer eines Korps geeignet, obgleich burch Kränklichkeit und Alter in seiner Thätigkeit gehemmt.

Der General Phull, ber mit bem König als Generalquartiermeister gekommen war, verließ ihn auf eine eigentümliche Weise, benn bei einer Sendung, welche er nach Petersburg erhielt, trat er, ohne zurückzukommen, in russische Dienste.

Scharnhorst, Oberst und Chef bes Generalstabes bei L'Estocq, war bamals noch zu wenig bekannt, sonst ist es keinem Zweifel unterworfen, baß er alle nötigen Kenntnisse und geistigen Mittel besaß, um bem Kriege in Preußen eine für uns vorteilhaftere Richtung zu geben.

Sbensowenig genügend war ber Kreis ber Zivilbeamten, welche in ben gegenwärtigen Verhältnissen zur Lenkung ber Staatsgeschäfte herantreten mußten. Ein großer Teil seiner Minister war bei bem Anrücken ber Franzosen in Berlin geblieben und hatte sich, ben Herrn v. Boß an ber Spige, Napoleon unterworsen.

Von den nach Preußen dem Könige gefolgten Ministern war der in der ersten Zeit einflußreichste der Graf Schulendurg, unter dem Titel eines Generalkontrolleurs der Finanzen eigentlich der Premierminister. Kleinliches Interesse und die Sorge für seine Privatverhältnisse waren in ihm

vorherrschend. Aus geringfügigen Ursachen verließ er in Königsberg ben Dienst und ging auf seine Güter nach Magbeburg, um burch biesen Schritt sie vor jeber Beeinsträchtigung zu schützen.

Der Graf Haugwiß, welcher als Minister ber auswärtigen Angelegenheiten bem Könige gefolgt war, mußte, sobald die Fortsetzung des Kriegs mit Rußland beschlossen war, diese Stelle verlassen und zog sich auf seine Güter nach Schlessen zurück. Er war damals ein Gegenstand des allgemeinen Hasses, sein aus Leichtsinn und mystischer Schwärmerei zusammengesetzer Charakter hatte ihn auf eine für den preußischen Staat irrige Bahn geführt.

Der Minister Stein war mit ebler Entschlossenheit ebenfalls dem Könige gefolgt, und dies war kein kleiner Entschluß, da seine bedeutenden Besitzungen im Nassauischen in den Händen der Franzosen lagen. Unglücklicherweise behandelte man ihn nicht mit der Rücksicht und Zartheit, auf die er wohl Anspruch machen konnte, und dies veranlaßte ihn, da er seine Talente unbenutzt sah, sich im Laufe des Kriegs auf seine Güter zurückzuziehen.

Nach bem Abgange bes Grafen Haugwit hatte ber General Zaftrow eine Zeitlang bas Portefeuille ber aus-wärtigen Angelegenheiten inne, er mußte jedoch bem Minister Harbenberg Plat machen, weil Kaifer Alexander für diesen eingenommen war.

Harbenberg hatte in ber bamaligen Zeit seine schon Jahre lang ausgesprochene Abneigung gegen eine Berbindung mit Frankreich zur Empfehlung. In einer späteren Zeit hat Harbenberg dem preußischen Staate bedeutende Dienste geleistet, in dem damaligen Augenblick war seine Stellung vielleicht zu unbestimmt oder von ihm nicht in ihrem ganzen Umfange aufgefaßt, als daß er dadurch einen

bebeutenben Sinfluß auf bie augenblicklichen Rüftungen hätte ausüben können.

Die erlebten Unfälle vergrößerten noch die Unentschlossenheit des Königs, und so überließ er sich dem Kaiser Merander, dessen gefälliges Wesen ihm ebenso wohl gesiel als die mechanischen Kriegsformen der Russen, welche von nun an das Stoal des Königs wurden.

Bei ber Ankunft bes Königs am Enbe bes Jahres 1806 in Graubens hatten ihm bie oftpreußischen Stänbe burch eine besondere Deputation, an beren Spite ber bamals im Lande anfässige Herzog von Holstein fand, bas Anerbieten einer freiwilligen Landesbewaffnung gemacht, bie, richtig behandelt, bei bem fräftigen Beift ber bortigen Ginmohner gemiß bebeutend werben konnte. Dies murbe aber abgelehnt, ba die damaligen Kriegsratgeber bes Königs bem Gebanken einer Landesbewaffnung nicht geneigt waren. Wenn Breugen die ihm noch bisponiblen Lanbesftriche, fo wie es die Wichtigkeit des Augenblicks erforderte, zu benuten verftand, fo fonnte es unbebenklich feine Streitkräfte mit 40 000 Mann in wenig Wochen vermehren. Bei ben Landleuten in ben preufischen Provinzen zeigte fich eine große Teilnahme zur Wiederherstellung ber verloren gegangenen Kriegsehre. Bielfache Erfahrungen baben bei mir die Ansicht festgestellt: bag in den Augenbliden ber Gefahr bas Gefühl ber Vaterlandsliebe im Durchichnitt viel fräftiger in ben armeren, fogenannten unteren Stanben schlägt, fie zu Aufopferungen bereitwilliger macht als bei ben Vornehmen und Reichen; bei ben meiften von biefen letteren ist die Tugend in so viel Baumwolle eingewickelt, baß fie felten gur Thatigfeit tommt.

Gine zweite nachteilige Ginwirkung im Gang bes Felb-

ber preußischen Regierung hätte vermieben werben können, war die unvollkommene Verpflegung des russischen Heeres, die nicht ohne Ginfluß auf die Operationen blieb.

Endlich hätte Rüchel nicht unterlassen sollen, Königsberg in einen Kriegsplatz zu verwandeln. Die Lokalität ber Umgegend von Königsberg ist hiezu sehr günftig, die Aufräumung des schon vorhandenen Wallgrabens und einige vorgelegte starke Schanzen mit Blockhäusern würden bei einer Besatung von 10000 Mann, wozu man ein für allemal die Rekrutenbataillone bestimmen konnte, Königsberg vor einem Handstreich gesichert, der Armee eine große Freiheit in ihren Operationen gegeben haben.

Werfen wir nun einen ähnlichen Ueberblick auf bie inneren ruffischen Berhältniffe biefes Krieges, fo bietet fich uns zuerst ber Kaiser Alexander bar. Jung und liebensmurbia, wie er bamals mar, gab ihm feine gefällige Art ber Rede ein großes Uebergewicht: allein so vorteilhaft ber erste Einbruck mar, ben ber Raiser machte, fo blieb er boch nicht bauernd, ba man fehr bald mehr Liebenswürdigkeit als Thatkraft in bemfelben entbeden mußte. Daß Alexander ben Krieg, befonders im Anfang, mit aller Rraft führen wollte, leibet feinen 3meifel. Er fühlte bas gefährliche Uebergewicht Napoleons fehr richtig, ber natürliche Bunfch, fich für Aufterlit zu rächen, bewegte ibn lebhaft, und er mar mit mehr als gewöhnlicher Anhanglichkeit bem Rönige und feiner Gemablin zugethan; feine wohlwollende und schwärmerische Lebensansicht ließ ihn bas Bestreben, bas Unglud biefer Fürsten womöglich auszugleichen, als einen Ritterdienst ansehen. Allein Alexander war kein Keldherr und daher auch nur ein unvollkommener Staatsmann.

Dabei hatte Alexander mit einer ziemlich ftarken

Vartei unter ben vornehmen Ruffen zu kampfen, bie bem Rriege keineswegs geneigt waren; ber eine Teil von ihnen fab die Berftorung Breukens und alle Siege Napoleons als etwas für Rugland gang Indifferentes an, ba Frankreich es boch niemals magen burfe, ben Thron ber Raren anzugreifen: ber anbere wünschte gerabezu eine Berbinbung mit Napoleon, um in Friede und Ginigkeit Gurova unter sich zu teilen. So unumschränkt bie Gewalt eines ruffiichen Raifers auch gegen jeben einzelnen feiner Unterthanen ift, so baben die Meinungen ber ibn umgebenben Roterien boch einen viel größeren Ginfluß auf feinen autotratischen Willen, als man sich bies im Auslande klar zu machen geneigt ift, und es gehört ein eiserner Charafter wie ber Beters bes Großen bazu, um biese Barteieinwirfungen fortbauernb zu zügeln. Aus biefen Berhältniffen entstanb baber auch ein schwankenber Gana bes Rrieges. Raifer und feine Ratgeber verabfaumten es, fobalb man fich im November 1806 zur Fortsetzung bes Rrieges entichlossen hatte, ben Rüftungen gegen Napoleon gleich von Saufe aus ben nötigen Umfang zu geben. Ber fich nicht entschließen fann, einen Rrieg von Saufe aus mit Anftrengung aller Rrafte ju führen, ber macht folecte Geschäfte. Rugland hat allerbings bei feiner ungewöhnlichen Ausbehnung mit großen Schwierigkeiten, namentlich mit bem Beitverluft ju tampfen, ebe es feine Berftartungen aus bem Innern bes Lanbes auf ben entlegenen Rriegsichauplat bringen kann, boch leibet es keinen Zweifel, bag bier mohl eine größere Beschleunigung ber Ruftungen notwendig und auch möglich gewesen ware. Man konnte fich ohne besondere Divinationsgabe fagen, bag Truppen, bie erft Ende Juni ober Anfang Juli bei ber Armee eintreffen sollten, so ziemlich alles entschieben finden murben.

Der Mangel eigener Kriegskenntnis bes Kaisers Alerander gab ferner dem Pläneschmieden der verschiedenen
Parteien und der dadurch genährten Unthätigkeit des Generals Bennigsen einen schäblichen Spielraum. Sobald der Kaiser es nicht durchsehen konnte, daß seine Armee vor
dem Falle von Danzig, und ehe das dortige Belagerungsheer wieder bei Napoleon eingetroffen war, die Offensive
ergriff, konnte man wohl vorhersehen, daß kein Feldherrengeist im Hauptquartier der Berbündeten wiederum Sieger
sein würde.

Um dieses groben strategischen Fehlers willen, vor bem Kall von Danzia nicht die Offensive erariffen zu haben. klagte die öffentliche Stimme ziemlich allgemein ben General Benniafen als einen erkauften Verräter an. Das war nun gewiß nicht der Fall; aber eine Menge einzelner Umstände wirkten auf das Benehmen des Generals fo ein. baß man, ohne biese zu kennen, sich in ber That zuweilen eines ähnlichen Verbachtes nicht erwehren konnte. niafen mar besonders im Rahre 1807 körperlich fehr leibenb: er litt an heftigen Steinschmerzen, so baß er 3. B. mahrend ber Gefechte bei Guttstadt nicht zu Pferbe bleiben konnte, sondern auf der Erde liegen mußte, und so konnte wohl bei einem bejahrten Manne ber Blid und die Thatkraft gelähmt werden. Dann aber hat es mir auch nie aeichienen, als wenn Benniasen eine besondere Krieasluft und ben Bunfch, burch feine Siege in ber Gefchichte gu glänzen, in feiner Bruft getragen habe. Durch Lift hatte er, wie wir gefeben haben, Burhovben (mahricheinlich gum Schaben ber allgemeinen Sache) vom Kommando verbrängt. Er hatte sich burch die Tage von Pultust und Eylau ein Renommee für ben Frieden gefichert, bas wieber aufs Sviel zu feten er keine Lust hatte. Er mochte als

Ausländer sich ferner auch nicht in einen inneren Parteienkampf einlassen; wohl aber schloß er sich an die an, welche, ben Großfürsten Konstantin an der Spite, aufs eiligste ben Frieden machen wollten.

Endlich muß man auch wohl noch auf die Rechnung ber hier bestimmenden Gründe segen, daß er bekanntlich an dem Tode des Kaisers Paul sehr stark beteiligt war und daß ihm in Widerspruch mit den eigentlichen Gesinnungen des Kaisers Alexander, sowie trot des Hasses der verwitweten Kaiserin dis dahin im Drange der Umstände, sowie durch glückliche Ereignisse eine stillschweigende Amnestie zu teil geworden war. Aber das Schwert des Damotles hing doch fortwährend über seinem Haupte und würde sicher auf ihn niedergefallen sein, wenn ein großes Unglück auf seine Rechnung gekommen wäre; ein solches Berhältnis kann wohl vorsichtig machen.

Nur selten stößt man bei Bennigsen auf eine Spur eigenen Unternehmungsgeistes, und wenn er je einen berartigen Schritt that, so war es entweder zur unrechten Zeit, oder er machte heute einen kleinen Offensivschritt und morgen dagegen zwei große Rückschritte. Sein Schlachtensystem war ganz nach dem alten Exerzierschlendrian ohne Rücksicht auf die Verfahrungsart Napoleons gebildet. In zwei Treffen wurde das russische Heer ohne Vorsorge für seine Flügel aufgestellt, und da nun Napoleon jede Schlacht mit einer Umgehung verband, so waren die Russen das durch, nachdem sie ihre Frontlinie auf das hartnäckigste verteidigt hatten, am Ende doch geschlagen. In der so übel angeordneten Schlacht bei Friedland wurden die Russen eigentlich mutwillig geopfert.

Die russische Armee war bei Eröffnung biefes Felbzuges recht zweckmäßig in Divisionen, aus allen Waffen gebilbet, eingeteilt; statt biese nun, sowie die Franzosen ihre Korps, als selbständige Körper zu brauchen, wurden sie am Tage der Schlacht immer Arm in Arm in langen Linien aufgestellt und so der Ueberstügelung preisgegeben. Es ist nichts unzweckmäßiger und lächerlicher, als die Armeen in selbständige Brigaden, Divisionen und Armeesforps einzuteilen und sie dann doch in zwei Tressen nach dem Schema der alten Ordres de Bataille aufzustellen; dies muß jedem Feldsoldaten einleuchten, aber leider sind die alten Drillmeisterideen noch viel zu wenig aus den Köpfen gedannt, und die Armeen gehen im Frieden auch gegenwärtig im Jahr 1834 immer auf diese bequeme Bahn des Schlendrians zurück.

Unter ben Gründen, welche in ber letten Reit bochft übereilt ben Frieden mit Napoleon herbeiführten, habe ich auch ichon bes Grokfürsten Konstantin ermähnt, und es scheint mir baber nicht überflüffig, eine Stizze biefes taiferlichen Bruders zu zeichnen. Wenn die Ratur Alexander mit liebenswürdigen Formen und angenehmer Sitte reichlich ausgestattet hatte, so erschien in biefen Sinficten Ronftantin als fein vollständiger Gegenfat. Gine echte Ralmudennase bilbete mit seinem sonft europäischen Gesicht einen unangenehmen Kontraft; fein ganzes Befen und Benehmen zeugte von großer Leibenschaftlichkeit und einer fortbauernben Aufgeregtheit, die baburch noch wibriger wurde, daß er absichtlich sich als einen roh energischen Mann bemerkbar machen wollte. Den Spielereien bes Garnisondienstes mit kindischem Gifer zugethan, migbrauchte er bie Vorteile feiner Geburt und feines militarifchen Ranges, um burch Gewaltmittel bei ben ihm untergebenen Truppen ein nutloses, lächerliches Ibeal von Ererzierfertigfeit zu erzwingen, mahrend bie ganze Welt mußte.

bak es feinen Nerven burchaus an Stärke gebrach. um vor dem Feinde Rriegspflichten zu erfüllen. Man hat von ibm die ihn gang charafterisierende Aeukerung: daß er nur barum Frieden muniche, um wieder ererzieren zu können. Eine berartige Natur mar bei bem geringsten Unfalle leicht für die Notwendigkeit eines Friedens gestimmt; dies benutte Bennigfen febr fchlau und fchicte gleich nach ber Schlacht von Beilsberg ben Groffürsten an ben Raifer ab, um diesen unter Vorsviegelung aller möglichen Gefahren zu einem Frieden, er moge kosten, mas er wolle, zu bereben. Dies gelang benn auch nur ju aut, ber Raifer fab nur bie erlittenen Verluste, nicht die sich ihm barbietenden Er bot die Sand jum Frieden, und burch feine Phantasie verleitet, murbe er noch mährend ber Unterhandlungen aus einem Feinde in einen Freund und enthusiaftischen Bewunderer Napoleons, wenigstens für einige Reit. vermanbelt.

Daß die zu Tilsit begonnenen Friedensunterhandlungen unter diesen Umständen bald beendet waren und für Preußen sehr nachteilig aussielen, während Rußland durch den Besitz von Bialystot selbst noch einigen Sewinn machte, durste eigentlich nicht befremden. Man hätte darauf vollständig gesaßt sein können, und doch, muß ich gestehen, hat mich die Nachricht von den Bedingungen des Tilsiter Friedenstief, vielleicht über die Sebühr erschüttert; ich sah mein teures Baterland in jenem Augenblick ohne Rettung zu Boden geschmettert und glaubte in die Erde sinken zu müssen.

## Die Reformperiode in Memel.

Wie es im Leben gewöhnlich geht: wenn ber Menich fich erft von einer Gebankenrichtung beherrichen läßt, wird sein Urteil einseitig; so mar es auch hier ber Kall. Sehr scharffinnig rechnete ich mir alle Schwächen und Uebel unserer bamaligen Lage vor und vergaß babei nur, baß ber Blick bes Menschen in die Zukunft immer nur ein fehr beschränkter sein tann, ba es ihm an Mitteln fehlt, bie Wege ber Borfehung fich vorher zu enthüllen. Genug, ba ich infolge meines verwundeten Juges noch außerbem mancherlei Beschwerben hatte, so schrieb ich an ben König und bat um meinen Abschied, sowie um Verleihung einer während bes Kriegs erledigten Bostmeisterftelle: ich wollte mich in einem Winkel ber Erbe versteden und babei bie fo lange verzögerten Bflichten gegen meine Braut erfüllen. Bielleicht mar mein an ben Ronig gerichtetes Schreiben nur zu beutlich ber Ausbruck meiner vorbin gefchilberten Empfindungen; ber König schlug mir fehr gnäbig mein Abschiedsgesuch ab und befahl mir, nach Beendigung meines bisherigen Geschäfts nach feiner gegenwärtigen Residens Memel zu kommen, wo er weiter über mich bestimmen mürbe.

Ich langte ben 21. August 1807 in Memel an, um nun wieder in den Kreis meiner Kameraden und Lands-leute einzutreten, von dem ich eigentlich seit der Schlacht von Auerstädt entsernt gelebt hatte. Aber welche trübe Erinnerungen wurden gerade durch dieses Wiedersehen geweckt. Der preußische Staat, der mehr durch seine innere Entwickelung als seine numerischen Kräfte in die Reihe der bedeutenden Staaten getreten war, war jest auf einen

fleinen, unbedeutenden Teil feiner früheren Besitungen beichränkt, und überall ftieß man, ftatt früherer wohlgefügter Ordnung, auf einzelne unzusammenhängende Trummer. Aber felbst die Fortbauer biefes gerftörten Lebens ichien noch zweifelhaft. Die Frangosen, die nach den Bestimmungen bes Tilfiter Friedens um biefe Beit Preußen bereits bis zur Weichsel geräumt haben follten, hatten unter ben nich= tigsten Vorwänden an ber Paffarge zwei Märsche von Köniasbera Halt gemacht und schienen von dort nicht weichen zu wollen. Plit großer Wahrscheinlichkeit, und durch mehrere Nebenumstände verstärkt, hatte sich das Gerücht verbreitet: daß Navoleon nur den aänzlichen Abmarsch der rufüschen Armee nach der türkischen und finnischen Grenze abwarten wolle, um bann burch schnelles Borgeben ben preußischen Staat ganglich ju gerftoren. Wir ftanben fo Monate lang in der Erwartung eines nublosen Todeskampfes ober einer schimpflichen Unterwerfung. Dabei mar biefer fleine Teil von Breuken, welcher bem Könige zur Disposition blieb. burch ben Krieg außerorbentlich verheert, in Königsberg und längs ber Laffarge herrichte ber Typhus, fo bag an bieser letteren Linie, welche feit ber Schlacht von Enlauber eigentliche Rriegsschauplat gemesen mar, buchftäblich gange Dörfer ausstarben, vielleicht aber baburch auch mehr als burch die angefangenen Verhandlungen endlich ber Ruckqua ber Frangosen auf bas linke Weichselufer bewirkt murbe: benn es ift eine wohlthätige Erscheinung im Weltleben, baß sich häufig aus bem entschiedenen Bofen boch auch hin und wieder etwas Gutes erzeugt.

lleberall herrschte baher in unserem Memeler Kreise tiese Niedergeschlagenheit und Mißstimmung. Den Kaiser Alexander sah die preußische Regierung in jenem Augenblick als einen Mann an, der absichtlich seinen Bundesgenossen aufgeopfert hatte, boch that sie ihm nach meiner Ansicht unrecht. Daß er, und selbst im wohlverstandenen Interesse Rußlands, bei dem Friedensschlusse mehr für Preußen hätte thun können, leidet wohl keinen Zweisel, allein bei der Ansicht, die er durch Vorstellungen anderer von der Gefährlichkeit seiner Lage in dem Augenblick einsmal bekommen hatte, glaubte er den Frieden durchaus notwendig und ließ sich dann hinterher durch den überlegenen Geist Napoleons täuschen.

Auch über bie Vorgänge beim Abschlusse bes Friedens selbst herrschte Unwille und Kummer. Allgemein wurde die Königin beklagt, die von Napoleon bei den Unterhandlungen in Tilsit recht unzart behandelt worden war; er wollte sie fühlen lassen, daß sie den König zum Kriege ausgemuntert hatte. Minder günstig als in Hinsicht der Königin lauteten die Urteile über das Benehmen des Königs, man glaubte, daß mehreres in seinen Aeußerungen Napoleon erbittert habe.

Harbenberg hatte sich, sobalb der Entschluß, Friedensunterhandlungen anzufangen, gefaßt war, wegen seiner außgesprochenen Abneigung gegen Frankreich von den Geschäften
zurückgezogen, so daß gerade in den wichtigsten Augenblicken der König keinen gewiegten Ratgeber um sich hatte.
So war der Abschluß des Friedens von preußischer Seite
in die Hände des Feldmarschalls Kalkreuth und des Grafen
Golz gekommen. Kalkreuth hatte diesen Auftrag mit Eiser
ergriffen; er sah ihn als die sichere Grundlage an, durch
die er Premierminister werden wollte, und suchte sich aus
diesem und mehreren anderen Gründen durch seine Gefälligkeit eine Stüze an Frankreich zu erwerben.

Der Graf Golt mar aber in feiner hinsicht bazu geeignet, biefem Unwefen eine beffere Richtung ju geben.

Golt war einer jener flachen, glatten Menschen, wie sie in unseren heutigen diplomatischen Kreisen sich gewöhnlich ausbilden. Er war bis bahin preußischer Gesandter in Petersburg gewesen, hatte den Kaiser nach Preußen besgleitet; aus Not, weil man keinen anderen hatte, war er zu den erwähnten Friedensunterhandlungen gezogen und aus eben diesem Grunde auch hinterher Minister der ausswärtigen Angelegenheiten geworden.

Wenn sich auch so die öffentliche Meinung in bem fleinen Rreise, ben die in Memel versammelten Offiziere und Civilbeamten bilbeten, unzufrieden oder fummervoll bin und her bewegte, so war boch ber König, die Königin und seine Kamilie ein fehr schöner Bindepunkt geworben, an ben sich jedes bem Baterlande noch nicht entfrembete Herz auschloß. In einem zwar ganz guten, aber selbst für einen Privatmann nicht großen Saufe lebte bas Königs= paar so einfach, wie es wohl von Bersonen ihres Stanbes selten stattgefunden haben mag. Durch das gemeinschaft= lich erlittene Ungluck mar ein neues Band zwischen bem Throne und bem Bolte gefnüpft; mit ben Entbehrungen, die die Rotwendiakeit erzeuate, war auch ein aroker Teil ber lästigen Formen, die boch auch felbst an bem nicht schwelgerischen preußischen Sofe bis babin eine Scheibewand gezogen hatten, verschwunden; benn überall, mo es einen Rreis von Sofleuten giebt, find biefe nur ber außeren Form hingegebenen Menschen fortbauernd bemüht, neue Schranken und Beremonien zu erfinden, Die eigentlich keinen anderen 3med haben, als ihre eigene Befchränktheit gu verbergen und das Hofleben unerträglich langweilig zu machen. hier aber zeigte fich ber König in ebler burgerlicher Ginfachheit, zu ber ihn eigentlich fein innerer Sinn hinzog, und die Königin würzte dies noch mit der großen geselligen Liebenswürdigkeit, die sie ebenso besaß als anzuwenden verstand; mit edler Aufopferung vieler wertsvollen, ihnen gewiß teuren Gegenstände waren beide bemüht, außerordentliche Mittel zur Unterstützung der vielen Rotleidenden im Lande herbeizuschaffen.

Bu ber einfach besetzten Tafel ward jeder gebilbete Mann, ohne Rücksicht auf frühere Stikette, eingeladen; Spaziergänge an dem ziemlich öden Seestrande bei Memel, kleine Lustsahrten nach einem benachbarten Dörfchen, in dem ein gewöhnliches Gasthaus mit einem ähnlichen Garten prangte, dies war die Summe der Lustbarkeiten, welche die Erheiterungen des Hofes bilbeten.

So wie die Zeit den ersten Eindruck des betäubenden Schmerzes, den der Friede verursacht hatte, zu mildern ansfing, trat die in der Brust der Preußen geweckte Erbitterung gegen Napoleon immer stärker hervor, es war ebenso aus dem Schmerzgefühl über erlittene Verluste als aus der Beschämung über die unerwarteten Niederlagen gebildet und wirkte so mit doppelter Kraft, erzeugte bei einer großen Mehrheit das Gesühl der Nache. Scharnhorst, Gneisenau, der Kadinettsrat Beyme, der geheime Finanzrat Schön und der damalige Major Grolman bildeten in Memel in der obigen Hinsicht einen schönen Vereinigungspunkt, an welchen sich jeder dem Vaterlande treue Mann mit Freuden ansschloß und nach seinen Kräften zu dem Versuch einer Wiederherstellung des Staates zu wirken ansina.

lleberdies forberten alle Verwaltungszweige und ber innere Notstand schleunig ben Verhältnissen angemessene neue Einrichtungen. Vorurteilsfreie Bürger und Soldaten vereinigten sich in ber Ansicht, daß unsere Kriegsordnungen einer gänzlichen Umgestaltung bedürften. Hauptsächlich verslangte die öffentliche Meinung die Abschaffung ber bis-

herigen, früher geschilberten Dekonomie ber Kompagnieund Eskadronchefs, eine Besetzung ber Offizierstellen nicht bloß burch ben Abel, sondern aus allen Ständen, und eine menschlichere Behandlung des Soldaten.

In der Civilverwaltung war man zu der Neberzeugung gekommen, daß statt der bisher nur zur Zersplitterung führenden Provinzialminister mehr Einheit gebende Realminister notwendig wären; daß den Landeskollegien eine größere Beweglickeit und Umsicht in ihrem Geschäftsgange wünschenswert sei; daß die Regierung die dis dahin oft überhörten Ansprüche der Zeit, gegenwärtig als einzige Rettung, in den Kreis ihrer Gesetzgebung ausnehmen müsse. Wan verlangte gleichen Anspruch des Bürgerstandes zu den höheren Beamtenstellen, freien Ankauf der adeligen Güter durch Bürgerliche, Aushedung der Unterthänigkeit, Abschaffung der Zunstmißbräuche und der Beschränkung der Gewerbe auf die Städte, kurz einen Sieg der praktischen Vernunft über veraltete Vorurteile.

Bu allen diesen Bedürfnissen kam noch ein anderes, schwieriger zu beseitigendes Uebel, die hauptsächlich durch die sogenannten Landschaften oder landschaftlichen Bereine herbeigeführte Berschuldung des Abels. So wohlthätig auch der schon unter Friedrich dem Großen ausgeführte Gedanke war: in den Provinzen Kreditanstalten zu bilden, durch die der Gutsbesitzer zu mäßigen Zinsen Kapitale auf seine Grundstücke geliehen bekommen konnte, so hatte dieser anscheinend gute Gedanke doch auch große Uebelstände hersbeigeführt. Berleitet durch die hohen Getreidepreise, welche die lang dauernden Seekriege gleich nach der Errichtung der Landschaften in einer Neihe von Jahren herbeisührten, hatte man diese zu einem Maßstab über den Wert der Güter bestimmt. So waren Gutstagen zum Borschein ges

kommen, die ben alten Grundpreis brei-, vier- und mehrfach überstiegen: auf biese fingierten Taren waren ben Gutsbesitzern Kredite bewilligt, die meit über ben mirklichen Wert hinausreichten. Der Abel batte fich baburch auf einmal reich gefühlt, feine frühere einfache Beife mit ftäbti= ichem Wohlleben vertauscht und beshalb verfäumt, bie ibm burch eine Reibe von Jahren zugefloffene größere Einnahme zur Abtragung seiner Schulden zu benuten. Diese Täuschung hatte ber Krieg plöglich zerftort; bas Getreibe und mit ihm die Grundstücke verloren auf einmal ihren Wert. während die Größe ber ju gablenden Rinsen immer die= felbe blieb. Der größte Teil ber Gutsbesitzer maren eigent= lich nun nicht mehr Gigentumer, fonbern überfette Bächter. Diesem ungunftigen Berhältnis ichreibe ich es auch ju, baß fich mehrere ber Gutsbesiter nicht fo felbständig gegen bie Franzosen benahmen, als man es sonft wohl von ihnen hätte erwarten können; ein Mann, ber mit großer Schulbenlaft zu fämpfen hat, verliert gewöhnlich ben freien Blick und bas Gefühl für bie Erhaltung bes Baterlandes, er ordnet sich allen Verhältnissen unter, wenn diese nur die Aussicht geben, daß er fortdauernd bie Rinfen zahlen kann. während ein freier Eigentümer, wenn es fein muß, gur Erhaltung bes Baterlandes felbft feine Butte opfert. Seit biefer Reit und biefen Erfahrungen habe ich baber auch ein immer zunehmendes Mißtrauen fowohl gegen die land= schaftlichen Kreditsysteme, als die ungemessene Ausdehnung bes Sypothekenmesens in meiner Bruft getragen. wohl verstandene Interesse bes Staats verlangt ebenso in moralischer als staatswirtschaftlicher Sinsicht, so viel als möglich nur unverschuldete Grundeigentumer zu haben, und wenn er baber Rreditanstalten bulbet ober Schulbverhält= niffe durch das Ansehen der Gerichte fanktionieren läft, fo

kann er bies nur, indem er zugleich eine jährliche Tilgung zur Pflicht macht, die eigentlich mit ber Große ber Schuld zunehmen sollte; wer verschuldet ift, muß sparen, nicht schwelgen.

Bur Abhilfe ber oben gerügten Uebel waren nun folgenbe Schritte geschehen. Der Rönig batte alle Minister. bie sich gegen Navoleon so schwach benommen batten. ebensowohl als ein wohlverbientes Zeichen feines Unwillens als auch ber Ersparung wegen, entlaffen. Im Dienft geblieben mar nur ber Propinzialminifter von Schrötter, und ba es an einem Auftigminister gebrach, fo mar ber Regierungs-, früher Rammergerichtsprafibent von Schrötter aus Marienwerber, ein Bruber bes vorigen und ausgegeichnet rechtlicher Mann, gum Juftigminifter ernannt. Demnächst murbe vom Rönig ber früher auf seinen Bunich entlaffene Minister vom Stein als Premierminister wieberum in Dienste gerufen, die er auch bei feiner großen Anbanglichkeit an ben preußifchen Staat annabm. Stein, pon bem ich noch oft Gelegenheit haben werbe zu fprechen. war ein Mann von felten festem Billen, zwar leibenicaftlich und fehr heftig, aber er batte einen bellen Blid, fcone Abministrationstenntniffe, ein ebles, felbft bei ziemlichem reichsritterlichen Stolz allen Ständen wohlwollendes Berz: ben Gebanten, Preugen wieberherzuftellen und Deutschland von bem frangösischen Jod zu befreien, trug er tief in feiner Bruft und mar jeberzeit bereit, fich für ihn aufzuopfern. Stein mar ein gebilbeter Ebelmann von altem Schrot und Rorn, feine moderne Bierpuppe.

Da man inbessen in bem ersten Augenblid nicht wissen konnte, ob Stein die ihm zugebachte Stelle annehmen, ober wieviel Zeit dis zu seiner Ankunft versließen könne, so ward eine Civil-Reorganisationskommission niebergeset, die bie nötigen Plane für die Wiedergeburt bes Staates ausarbeiten follte. Sie bestand, soviel ich mich erinnere, aus dem Geh. Finanzrat v. Altenstein, später Finanz- und Kultusminister, dem Geh. Finanzat v. Klewiß, später Finanzminister und Oberpräsident von Magdeburg, dem Geh. Finanzrat Schön, dem Geh. Finanzrat Staegemann, endlich noch dem Geh. Kabinettsrat Beyme.

In dieser Kommission war Schön zweifelsohne ber beste Kopf; er mochte von allen Mitgliedern wohl bie klarsten und zusammenhängenosten Ansichten haben.

In der Militärverwaltung mar ber bisherige Generalabjutant, Oberst v. Rleift, ausgetreten. Sein Nachfolger wurde ber bisber beim Oberfriegsfollegium angestellte Graf Derfelbe hatte als Leutnant ben Rheinfelbzug Lottum. mitgemacht, mar bann, burch einen Fall mit bem Pferbe beschäbigt, Abjutant bei bem Minister Graf Schulenburg geworden, als diefer die Verpflegung ber Rheinarmee und babei auch einen militärischen Charafter übernahm, und bann als Affistent in bas Oberfrieaskollegium verfett, mit bem er nach Preußen flüchtete. Gin gang feines gefell= icaftliches Benehmen und eine aroke Schmiegsamkeit nebit auter Geschäfteroutine hatten ihn feinen Borgefesten und felbst dem Könige sehr angenehm gemacht. Bon militäri= schem Talent ober Bilbung war feine Spur, im Gegenteil, ich habe gefunden, baß er fast immer ein Gegner auch ber beften neueren militärischen Ginrichtungen mar.

Das Oberkriegskollegium, welches nach Preußen gekommen war, hatte im Lauf bes Feldzuges ben größten Teil seiner betagten Mitglieder verloren; gegenwärtig stand an der Spitze dieser Trümmer der General Miesitschek, ein sehr gutmütiger und redlicher Mann, aber ihm sowohl als seinen Mitgliedern war die Zeit über den Kopf gewachsen, und aus diesem Kreise konnte kein neuer Plan zur Bildung bes Heeres geboren werden. Deshalb war ebenfalls eine Militärkommission zur Reorganisation des Heeres niedergesett; an der Spite derselben stand Scharn-horst, eine durchaus glückliche Wahl.

Niemals habe ich für das praktische Leben einen so konsequenten Denker als Scharnhorst gefunden, niemals einen Menschen, der seine Person so den großen Zwecken, die er leitete, unterzuordnen verstand. Den Krieg und die Kriegswissenschaft in allen ihren Zweigen kannte er mehr wie irgend einer. Ein glühender Haß gegen Napoleon und Frankreich kochte fortbauernd in diesem ansicheinend teilnahmslosen, schläfrigen Körper und gab ihm die Kraft, zur Einreichung seines Zweckes gegen Kabalen und Undank zu kämpfen. Die folgenden Blätter werden mir noch oft Gelegenheit geben, die großen Verdienste dieses eblen Mannes zu erwähnen.

Die Mitglieder ber Militär-Reorganisationskommission bei ihrer Errichtung waren:

Der Oberst v. Massenbach, als Linienoffizier gang gut unterrichtet; die Errichtung eines neuen heeres war ihm unerwartet auf den hals gefallen, sein guter Genius trieb ihn, sich an Scharnhorst und seine Plane redlich ansguschließen.

Gneisenau, damals Oberstleutnant, mit einem schönen männlichen Wesen und einem hellen und schnellen Blick von der Natur ausgestattet, hatte sich sein Verstand durch Leftüre vielseitig ausgebildet; er war ein wahrhaft ebler Charakter, bessen soeben vollendete ruhmwürdige Verteidigung von Colberg ihm eine allgemeine Achtung versichafft hatte. Er schloß sich aus innerer Ueberzeugung sehr balb den umfassenden Kriegsansichten Scharnhorsts

an, indem er das Uebergewicht besselben ebelmütig ans erkannte.

Ein weiteres bebeutendes Mitglied ber Reorganisationstommission war der Major Grolman. Die Natur hatte diesen bemerkenswerten Mann ebenso durch seinen kräftigen Körperbau, als seine geistigen Anlagen zum bedeutenden Krieger geschaffen. Durch Scharnhorst hauptsächlich für den Krieg gebildet, war er sein treuer Anhänger und kämpste für ihn und seine Ansichten treulich.

Oberstleutnant Borstell war auch ein Mitglieb bieser Kommission und wurde sehr bald ein entschiedener Gegner von Scharnhorst. Seine Kriegsbildung war mehr Linien-routine als wissenschaftliche Ansicht, und seine Urteilskraft nur untergeordnet. Er bemühte sich, ein sehr einseitig aufgefaßtes Linienkavalleriesystem, welches größtenteils nicht zu den beabsichtigten allgemeinen Kriegseinrichtungen paßte, mit Gewalt, und gestüßt auf die Gunst des Königs, die er damals sehr besaß, durchzusehen und zersiel dabei so mit Scharnhorst und den beiden eben genannten Mitgliedern, daß endlich der König seinen Austritt aus der Kommission genehmigen mußte.

An seine Stelle trat Oberst Graf Gögen, der bis dashin den Oberbesehl in dem vom Feinde nicht besetzten Teile von Schlesien geführt. Sein vorurteilsfreier Blickschute sich vor keinem der zur Wiederherstellung des preusisschen Staats nötigen Opfer. Leider war er so kränklich, daß dadurch die Thätigkeit seines Geistes oft gehemmt wurde.

Enblich gab es noch ein Mitglied ber damaligen Resorganisationskommission, ben Oberstleutnant und Flügelsabjutanten v. Bronikowsky. Derselbe bilbete von Anfang an eine unerhört heftige Opposition gegen Scharnhorft,

legte nicht allein biesem oft eine Menge Sinbernisse in ben Weg, sonbern versuchte auch burch zahllose Klatschereien, bie ich zum Teil noch berühren werbe, bie Ausschrung guter Sinrichtungen entweder ganz zu hintertreiben ober boch wenigstens aufzuhalten.

Solange ber Krieg bauerte, hatte man nicht gewagt, bie Kehlerhaftiakeit der bisherigen Kriegsorganisation abzuleuanen, boch hatte fast ein jeder nach eigener Beise bie abzuschaffenben Dlängel fehr verschieben angebeutet, und ein großer Teil endlich ber Ansicht Raum gegeben: bag nur die begangenen Fehler in dem Armeekommando die den Staat betreffenden Unfälle berbeigeführt hatten. Die öffentliche Meinung im Volke urteilte in jenen Augenblicken richtiger als die Vorurteile einer bedeutenden Anzahl der fogenannten Kriegsverständigen, die sich in dem Augenblice ber Entscheibung, wie bies wohl gewöhnlich ist, nicht von bem alten Berkommen trennen wollen. Daß bie bisherige Romposition bes Beeres nicht mehr bem Geiste ber Zeit angemeffen fei, diefe Sauptansicht lag entweder über bem Horizonte mechanischer Menschen, ober fie paste nicht zu ihren egoistischen Bedürfniffen. Jest nun aber, feitbem ber Friede eine scheinbare Rube gegeben hatte, mar ber Gebanke an die erlittene Schmach und ber Bunich, bem Naterlande wiederum feine Selbständiakeit zu erringen, bei vielen Menschen ftart in ben hintergrund getreten, batte ber Sorge für die bedrohten Privatintereffen nur zu vielen Raum gemacht. Dies betraf besonders:

1. die bekannt gewordene Absicht, die bisher bestandene Militärökonomie zu ändern, sie aus ben händen ber Kompagnies und Eskadronchefs zu nehmen und in eine regelsmäßige Berwaltung zu verwandeln. So notwendig und

einleuchtend diese Maßregel war, so hatte der Gedanke an unregelmäßige Einnahmen doch einen so großen Reiz, daß selbst Menschen, die bei den beabsichtigten neuen Einrichtungen wenig oder gar nichts verloren, doch bei dem Gebanken, daß ihre Privatindustrie beschränkt werden solle, in Feuer und Flammen gerieten. Ich habe oft im Leben gefunden, daß die unerlaubten Gewinne für gewisse Menschen einen unwiderstehlichen Reiz haben.

2. Die Notwendigkeit, daß bei einer verbesserten Zusammensehung der Armee auch ein besseres Straffnstem einstreten musse, war ebenfalls dem größten Teil der alten Exerziers und Friedensfoldaten ein Dorn im Auge; sie fühlten instinktiv, daß künftig größere geistige Anstrengungen beim Befehlen nötig sein würden, und sahen so vor ihren Augen ein offenes Grab.

## Endlich

3. die bei allen Regimentern angefündigten Unterfuchungen über das Benehmen ber Offiziere in bem beendeten Feldzuge. Dadurch faben mehrere von ihnen bas Schwert bes Damofles über ihrem Haupte ichmeben, und es vereinigten sich so die verschiedensten Antereffen, um ben Schritten ber Reorganisationskommission ichon bei ihrem Entstehen innere und außere Sinderniffe in ben Weg zu Man fing an, die alte Armceorganisation, ber Preußen feine Größe verdanke, ju loben, benutte den Umftand, bag Scharnhorft ein Ausländer und noch nicht lange im Dienst sei, um die Ansicht zu verbreiten, bag es ihm an gründlicher Kenntnis unferer Berhältniffe fehle, und war felbst niedrig genug, fein anspruchsloses, in sich gekehrtes Wefen als antimilitärisch auf die unwürdigste Weise zu verspotten. Die Reorganisationskommission murbe als ein Kreis unbesonnener militärischer Rabikalen geschilbert.

von beren unverdauten Theorien Thron und Staat alles mögliche zu fürchten habe.

Röckerig und Lottum, die beiben bamaligen Generalabjutanten bes Könias, maren burch ihre individuelle Stimmung nur ju geneigt, biefen Gereben ein williges Dhr zu leiben. Der König felbst unterftutte nur febr bebinat die von Scharnhorst beabsichtigten Schritte. wollte eine Abichaffung ber ötonomischen Digbrauche und ebenso aufrichtig eine beffere Behandlung bes Colbaten, und beshalb eine neue Organisation bes Beeres, boch immer nur hauptfächlich in bem Kreise einer aut ererzierten und nach seinem Geschmad wohlaekleibeten Linienarmee: alles bas, mas Landesbemaffnung ober aukerhalb ber Bahn bes Berkommens liegenbe Entwickelung eines freieren, friegerischen Geistes beabsichtigte, batte entweber bei ihm kein Zutrauen oder fand fogar an ihm einen entichiebenen Gegner. Außerbem hatte ber Ronig eine folche Borliebe für bie feinem Gefdmad ausagenben ruffifden Rriegseinrichtungen gewonnen, baf er von biefen foviel, als es sich nur irgend machen ließ, einzuführen ftrebte. Unter Diesen Verhältnissen konnte bie neue Organisation bes Beeres nur fehr zögernd in bas Leben treten. Das wichtigfte, mas in dieser Sinsicht mahrend bes Aufenthalts in Memel geschah, mar:

- 1. die gegenwärtig noch im allgemeinen bestehenbe Organisation ber Infanterieregimenter zu brei Bataillonen intlusive eines Kusilierbataillons.
- 2. Die gegenwärtig auch noch bestehende Formation ber Kavallerieregimenter zu vier Estabrons.

Der König hatte nach vielfachen Berhandlungen mit Scharnhorst auf einem gebrochenen Bogen eigenhandig bie Hauptpunkte ber obigen Formation niebergeschrieben. Dies

ist die einzige zusammenhängende Bestimmung über Armeeeinrichtung, die ich vom König gesehen habe. Auch späterhin hat der König nur Detailvorkehrung und Montierungsvorschriften zum Gegenstand seiner speziellen Ausmerksamkeit gemacht.

3. Wurde ein allgemeines Untersuchungstribunal, unter bem Vorsit bes Generals L'Estocq, über die Pflichtversletzungen im letzten Feldzuge niedergesetzt. Indem dies sich hauptsächlich mit den Armeeereignissen und Kapitulationen beschäftigte, ordnete es bei jedem Regiment eine Untersuchungskommission an, die, von gewählten Mitgliedern desselben gebildet, das Benehmen eines jeden einzelnen Offiziers untersuchen mußte. Mancher unwürdige Offizier wurde auf diesem Wege aus dem Heere entfernt und durch die strenge, aber gerechte Bestrafung der entbeckten Berzgehen eine heilsame Grundlage zur Disziplinierung des Offizierkorps gelegt, die in den Feldzügen 1813/15 unverskennbar wohlthätig wirkte.

Die Civil-Reorganisationskommission hatte während des Aufenthalts des Königs in Memel einen günstigeren Standpunkt; einmal bekümmerte sich der König, nach seinen Anssichten und Neigungen, viel weniger um ihre Zwecke als bei der Militär-Reorganisationskommission, und dann hatte Beyme als Mitglied der Zivilkommission zugleich auch den Vortrag deim König, während für die Militärangelegenzbeiten der Gegner Scharnhorsts, der Graf Lottum, den Vortrag hatte. Zudem waren teils durch das Konzenztrieren des größten Teils der übrig gebliedenen Streitskräfte um Memel eine Menge undeschäftigter Ofsiziere dort zusammengedrängt, teils gleich nach dem Friedensschluß aus allen Ecken des Landes unangestellte Befehlshaber zussammengeströmt, die jett, um ihr Schicksal besorgt, von

nichts weniger als von neuen Ginrichtungen wiffen wollten. und gegen jede Berbefferung, wenn sie nicht zu bem obigen Biele führte, einen unversöhnlichen Krieg führten. war bei dem Civil nicht der Fall; nur eine mäßige Bahl von Beamten hielt sich bort auf, die größtenteils über not= wendige Verbefferungen einig waren und in bem gebilbeten Teil ber Ginmohner Memels feine Opposition fanden, ba biese nach ihrem Standesbedürfnis gerabe auf eine Menge innerer Berbefferungen rechneten. Es ift gewiß als eine gunftige Lenkung ber Borfehung anzuseben, baß die Grundsteine zu ben neuen Staatseinrichtungen nicht in ber Hauptstadt, sondern in einer entfernten, noch wenig an Luxus gewöhnten Proving gelegt werden mußten. Ginmal ift der Oftpreuße der Mehrheit nach ein gemütlicher Menschenschlag, ber bei richtiger Behandlung wohl zu Opfern für bas Allgemeinwohl geneigt ift: bann hatte aber ferner ber soeben überstandene Krieg und bie burch ihn verbreitete Not die Stände einander näher gebracht, manches frühere Vorurteil gebrochen, und endlich maren burch bie vorzüglichen Lehrer, beren fich bie Hochschule von Königsberg entweder noch erfreute, ober die, fo wie Rant, erft fürzlich ruhmvoll abgetreten waren, viele moralische Rechtsbegriffe und gesunde staatswirtschaftliche Ideen unter ben Gebildeten jenes Landes und vorzüglich ben gerabe angestellten Beamten verbreitet. Der Devartementsminister v. Schrötter und ber Oberprafibent v. Auerswalb maren unterrichtete, zweckmäßigen Berbefferungen wohlgeneigte Männer.

Unter so günstigen Verhältnissen hatte bie Civil-Organisationssommission ihre Arbeiten begonnen. Stein hatte mit patriotischem Gifer bem ihm gemachten Antrage entsprochen und war nach Memel zum Könige geeilt, so baß schon am 9. Oktober 1807 mit bem Geset: "Ueber ben ers leichterten Besit bes Grundeigentums und die Aushebung ber Gutsunterthänigkeit' ber Anfang unserer neuen Gesetzgebung gemacht werden konnte.

Es ist nicht meine Absicht, diesem begonnenen gesetzgeberischen Gange Schritt vor Schritt zu folgen. Ich bes gnüge mich daher, was auch die späteren Schreier und Parteimenschen gegenwärtig sagen mögen, mit dem Ausebruck meiner innigen Ueberzeugung, daß wir dieser Gesetzgebung zum großen Teil das Bestehen des preußischen Staates und der schönen Nationalentwicklung in den Jahren 1813—14 verdanken. Nach meiner Ansicht haben sich dasher alle diesenigen, die viel oder wenig zur Ansertigung dieser Gesetze beitrugen, um das Vaterland wohl verdient gemacht. Aber gerade bei dieser Ansicht wird es mir nun noch Pflicht, eines unvorteilhaften Gerüchtes zu erwähnen, welches ich zu widerlegen oder berichtigen für nütlich halte.

Es hat sich, wahrscheinlich durch den Herrn v. Schön selbst, absichtlich das Gerede verbreitet, daß die gesamte Reihe von Gesetzen, welche unter dem Namen v. Stein später publiziert wurden, bereits bei seiner Ankunft sertig waren, daß er sich ihrer Bollziehung weigerte und nur nach langem Kampse dazu gebracht werden konnte, sie zu unterzeichnen, wodurch sein Verdienst also allerdings null werden würde. Minister Beyme hat mir dagegen gesagt, daß die Gesetze allerdings schon vor Steins Ankunst fertig gewesen wären, daß aber Beyme dem Könige geraten habe, bei der zu erwartenden nahen Ankunst des Ministers vorsher dessen Gutachten abzuwarten. Sine dritte, auch ganz glaubwürdige Lesart behauptet, daß die erwähnten Gesetze hauptsächlich auf Antrieb des Ministers Schrötter, sedoch nur für die Provinz Ostpreußen ausgearbeitet wären, daß

Stein bei feiner Ankunft hauptfächlich gegen bie provinzielle Berschiebenheit geeisert und bie Ausbehnung über ben ganzen Staat verlangt und burchgeset habe.

Daß ein Mann, zum Premierminister berufen, wenn ihm Gesetzentwürse vorgelegt werben, barüber Einwendungen macht, Aufflärungen haben will, ist ebenso natürlich als pflichtgemäß, aber niemand, der den Minister Stein persönlich kannte, wird glauben, daß dieser selbständige Charakter jemals seinen Namen unter eine fremde Arbeit gesetzt haben würde, wenn er nicht mit berselben einverstanden gewesen wäre. Ich sür meine Person bin des Glaubens, daß ohne die eiserne Festigkeit Steins und ohne die Unabhängigkeit, welche er gegen jeden zu behaupten wußte, vielleicht keines der erwähnten Gesetze die Zustimmung des Königs erhalten hätte; nur ein solcher Charakter wie Stein konnte in kurzer Frist die Sanktionierung dieser Grundlagen, welche die weiteren Fortschritte notwendig machten, herbeisühren.

## Die Reformperiode in Ronigsberg. - Der Tugenbbund.

Enblich am Schluse bes Jahres 1807 hatten bie französischen Truppen nach einer Menge von Unterhandlungen, wahrscheinlich burch ben Mangel an Unterhalt am meisten gedrängt, ihre bisher inne gehabte Stellung an ber Passarge verlassen und sich über die Weichsel nach ber Ober gezogen, so daß es dem König möglich wurde, im Anfange des Jahres 1808 mit seiner Familie und dem ihn umgebenden kleinen Hoshalt nach Königsberg abzugehen. Ich benutte diese Gelegenheit zu einem 14tägigen Urlaub nach Gumbinnen, um endlich mich mit meiner Braut zu verehelichen. Unsere Verhältnisse waren damals sehr beschränkt, mein aus ungefähr 5000 Thalern bestehen-

bes väterliches Vermögen war nach bamaliger Sitte in bem Subalternenstande und zulet durch die Kriegsereignisse aufgegangen, meine Frau hatte gar kein Vermögen, und unsere ganze Einnahme bestand in meinem Gehalt von 800 Thalern, bem die damaligen politischen Verhältnisse noch obendrein keine sehr gewisse Dauer zu versprechen schienen. Indes hat uns doch Gott, wenn auch sehr abswechselnd, durchgeholsen.

Bei meiner balb erfolgten Ankunft in Königsberg fand ich den Hof und die Regierung, gegen den Aufenthalt in Memel, in einem erweiterten Maßstabe eingerichtet. Aber mit dieser Erweiterung der Bequemlichkeit, hatte sich womöglich auch die Intrigue, diese unzertrennliche Gefährtin alles Hossebens, und der Kampf gegen die neue Gesetzgebung weiter ausgebehnt.

Ralfreuth, ber bamalige Gouverneur von Königsberg. ftand an ber Spite biefer Intriguen, benn er wollte Bremierminister werben, furz überall die Sand im Spiel haben. Der Minifter Golt, obgleich die Schwäche felbft, fuchte boch wenigstens hinter bem Ruden gegen bie Bormunbichaft von Stein zu fampfen. Un biefe ichloffen fic in bunter Reihe teils die ichon geschilderten Berfonen. teils unzufriebene ober vielmehr nach ihren Anfprüchen nicht befriedigte Militars, hauptfächlich aber eine Menge aus Berlin nach Königsberg geflüchteter Zivilbeamten, bie bem Könige nach Memel nicht gefolgt waren. Diese konnten teils es nicht begreifen, daß fie von ihrem bisherigen Geichäftsichlenbrian abweichen follten, teils befürchteten fie Gehaltsreduktionen, und endlich wollten fie ohne alle Rudficht um jeden Breis wiederum nach bem geliebten Berlin jurudtehren. Daß ber König babei sich gang in bie Sanbe ber Frangofen liefern, die Möglichkeit, gunftige Ereigniffe

zu benuten aanz aufgeben murbe, fummerte biefe beidrantten Gaoisten gar nicht: im Gegenteil, fie glaubten ihre einzige Buflucht unter ben Alügeln bes großen Rapoleon zu finden. Der oftpreußische Abel batte zwar auch Buniche, jeboch hielt er fich von bem oben geschilberten Treiben größtenteils in ehrenvoller Entfernung. Rur in bem oben geschilberten Rreise murben bie niebrigften Gerüchte gegen Stein und Scharnhorft ausgebreitet und eifrig zu ber Oberhofmeisterin Bog, bem schwachen Röderit ober einem vertrodneten Rammerherrn gebracht, um Diftrauen bei bem Königspaare gegen bas begonnene Werk zu verbreiten. 3ch würde nicht so oft auf die Schilberung bieser nur Efel erregenden Berhaltniffe gurudtommen, wenn ich bies nicht gur Renntnis jener bentwürdigen Beit notwendig bielte, es meniaftens ben unbefangenen Menichen anichaulich zu machen, daß die niedrige Selbstfucht auch mitten in ben größten Gefahren bes Baterlandes unaufhörlich und auf Rosten besselben ihr erbarmliches Spiel treibt. und endlich, um zu zeigen, wie groß bie Sinberniffe maren. mit benen Stein und Scharnhorst bei Ausführung ihrer Entwürfe zu fampfen batten. Dur ber gludlichen Bereinigung, bag Stein eine feltene Rraft und Unabhangigfeit befaß, mahrend Scharnhorft ber besonnenfte Menich mar, ben ich in meinem Leben kennen lernte, ift es moglich geworben, über bie Unentschlossenbeit bes Ronias und bie Rabalen seiner Umgebung, wenn auch nicht in allen. fo boch in vielen gallen gum Bohl von Preugen au fiegen.

Daß die Entwürfe biefer beiben eblen Manner zur Erhebung und Befreiung von Preußen nur unvollständig wie ein Torso ins Leben treten konnten, ist bas Werk ber vorhin bezeichneten Partei, und wenn man sich auch mit bem Gebanken tröften muß, daß im Berlaufe ber Reit die

über uns waltenbe Weltregierung bieses alles ausgleicht, iene erbärmlichen Kämpse oft selbst zum Entstehen bes Besseren benutzt, so ist es doch für die Mithandelnden eine schmerzliche Empfindung, die Entwicklung des Baterlandes bei jedem Schritt durch die Selbstsucht gehemmt zu sehen.

Daß, teils burch bie neue Gefetgebung aufgeregt. teils durch die zerstörten Landesverhältnisse erzeugt, eine Menge ber wichtigften Fragen zur Behandlung ber Regierung porlagen. kann wohl nicht befremben, nur auf einige ber hervorstechenbsten will ich, fo weit fie meinem Gebacht= nis noch erinnerlich find, hier aufmerksam machen. wichtigste unstreitig waren die Verhandlungen mit Frankreich in Sinsicht ber an Napoleon zu bezahlenden Kriegs= fontributionen. Obgleich bie ju gahlenden Summen in bem Friedensschluß bestimmt ausgesprochen maren, so gab es ber Nachrechnungen, bie unter ben nichtigften Bormanben von frangösischer Seite erhoben murben, gar fein Enbe. Schamlos waren bie von ben frangofifchen Beamten unaufhörlich erhobenen Forderungen, und ihr Argument war eigentlich bas in die Bagichale beliebig gelegte Schwert. Man mußte sich zu neuen Berhandlungen entschließen. mußte neue Opfer bringen und bis zu ihrer völligen Tilaung bie frangofische Besetzung von Glogau, Ruftrin und Stettin, jebe mit einem ansehnlichen Ragon, bulben. Inbem Napoleon burch biefe Befatungen fichtbar Breufen zu unterjochen beabsichtigte, mar bagegen bie Bilbung bes neuen Freistaates Danzig mit starter frangofischer Besatung offenbar bie Borbereitung zu einem bereinstigen Rriege mit Rukland.

Preußen, um biefen außerorbentlichen Gelbzahlungen Genüge zu leisten, mußte sich unter fehr läftigen Bebingungen zu einem Anlehen in Holland entschließen, wobei die Hollander nicht allein die namentliche Bezeichnung und Verpfändung ber in Oftpreußen befindlichen Domanen, sondern auch die Mitunterzeichnung der oftpreußischen Stände verlangten, die, da sie eigentlich schon lange außer Gebrauch gewesen waren, zum Schrecken mancher Naturen zusammengetrommelt werden mußten.

Eine zweite große Bermaltungsichwierigkeit, bie eigentlich in Memel schon auf eine nicht günstige Art entschieben war, war die bereits erwähnte Verschulbung und ber Notstand ber abeligen Gutsbesiter: bak biefer in bem gegenwärtigen Augenblid eine taum glaubliche Sobe erreicht hatte, ist nur zu mahr. Von ber einen Seite wurden sie bei ganz zerstörten Wirtschaften burch Zinszahlung gebrängt, von ber anderen war ber Gelbmangel in bem Augenblick in der Proving so groß, daß selbst wohlhabende, nicht verschulbete Kamilien baburch in bie größte Berlegenheit gerieten. 3ch will zur Beicheiniaung bes Gesaaten nur ein mich felbst treffenbes Beisviel geben. Ich brauchte au meiner Ginrichtung notwendig Gelb und batte noch einen oftpreußischen Pfandbrief über taufend Thaler. In Berpfänden mar burchaus nicht zu benten, ich mußte vertaufen, und nach vieler Mühe gelang es einem angesehenen Raufmann, ber mein auter Freund mar, mir 280 Thaler bafür zu verschaffen.

Allein trot biefer großen Not war es boch gewiß ein noch in biefem Augenblick, nach so vielen Jahren, in ber Provinz fühlbares Unglück, daß man sich dazu entschloß, ben Gutsbesitzern einen Indult\* zu bewilligen, benn daburch wurde auf einmal aller Kredit gelähmt; wer noch Gelb hatte, verschloß es in seinem Kasten ober suchte es

<sup>\*</sup> Berlängerung ber Zahlungsfrift.

im Auslande unterzubringen. Man fürchtete damals, als man den Indult gab, eine Menge von Konkursen, durch eilige Auskündigungen, aber wahrscheinlich würde der Fall nicht eingetreten sein, da die Gläubiger selbst ein Interesse hatten, die Verschleuberung der Güter durch Zwangsversäußerung zu verhüten.

Bu biefem allen fam noch ein neuer Unfall, ber ber Broving eine tiefe Bunde schlug: der größte Teil der Gutsbesiter hatte aleich nach geschlossenem Frieden feine letten Sparpfennige zusammengenommen, mas er von Silber ober anberen wertvollen Sachen befak, verkauft, ja felbst die Zinszahlung unterbrochen, um sich nur wieber seinen durch ben Krieg zerstörten Biehstand vollzählig zu Dies konnte indes nur aus dem weniger gelittenen benachbarten Bolen gefchehen, trug aber leiber febr schlechte Früchte, benn bas neu angekaufte Bieh brachte ben Reim bes Tobes mit sich, turz nach ber Anfunft besselben in Breugen brach unter bemfelben eine anfledenbe Seuche aus, die die neu angefauften, sowie ben alten Bestand bahinraffte und fo ben Gutsbesiter statt ber gehofften Berbefferung in neues Ungemach fturzte. Gesaat werben muß es, daß die Mehrheit der Gutsbesiter in Breußen bas Unglud mit Ergebung trug und sich ben neuen Anordnungen fügte; in Schlefien bagegen tampfie eine anfehnliche Bartei offen für die Beibehaltung ber Erbunterthäniafeit.

In ber Mark Branbenburg stand an ber Spike einer ähnlichen Partei ber soeben wegen seiner Ergebenheit gegen bie Franzosen entlassene Staatsminister v. Boß (ben wir späterhin leiber noch auf einen Augenblick zum Premierminister besigniert sehen sollten), ber seinen ganzen alten Einfluß hervorsuchte, um ber neu begonnenen Gesetzgebung

Hindernisse in den Weg zu legen; die Rechte der Erbjunker standen ihm und seinen Genossen viel höher als die Selbstständigkeit des Staates.

Eine neue Schwierigkeit trat zu ben obigen Uebelftanben bingu und erichwerte ebenfo ben Bana ber Berwaltung als ben bes burgerlichen Lebens in Breufen. Die Regierung hatte, findisch erfreut über ben augenbliclichen Geminn, ben bas Ausprägen von Scheibemunge ibres geringeren Gehaltes wegen gab, folche ohne Dag und Riel in bem Umfange vieler Millionen pragen laffen. Solange ber Staat unangefochten in feinem rubigen Geleife blieb. hatte jener Mißbrauch keinen weiteren in die Augen springenben Nachteil, als baß er nach und nach bie Breise bes fleinen Berkehrs verteuerte und bei Geldzahlungen viel Reit raubte und schmutige Sanbe machte, ba man felbst Rablungen von Ravitalien nur in Scheibemunge befam: nun aber nach ben gewaltigen Stoken, welche Breußen erlitt, batte fich eine allgemeine Schen gegen bie wertlofe Scheibemunze verbreitet: die burch ben Tilsiter Frieden abgetretenen Brovingen fuchten fich ihrer, es tofte, mas es wolle, zu entlebigen.

Alle diese Millionen strömten baher auf allen möglichen Wegen nach Oftpreußen. Ein solcher Uebelstand forberte schleunige Silse, man mußte sich zu mehrsachen Reduktionen entschließen, um den Wert der Scheidemunze mit ihrem wirklichen Gehalt in Uebereinstimmung zu bringen; so schonend man auch dabei zu verfahren suchte und die beabsichtigten Reduktionen beshalb auch nicht mit einemmale, sondern nur stufenweise eintreten ließ, so erzeugte dies doch viele, tief gefühlte Verluste, die besonders den Taglöhner und kleinen Handwerker trasen, der, seit geraumer Zeit nur immer in Scheidemunze bezahlt, auf einmal seinen sauren Verdienst um die Hälfte verkleinert sehen mußte.

Alles bies benutte bie gegen Stein erbitterte Partei nicht ohne Geschick, indem sie alle biese Klagen, die größtenteils nur die Folgen der früheren veralteten oder unzwecksmäßigen Gesetzgebung waren, jetzt allein nur als die Folgen der neuen Anordnungen ausgab, damit unaufhörlich den König bestürmte und seinen von Natur unentschlossenen Charakter bald dahin brachte, daß er gegen den neu bestretenen Weg mißtrauisch ward und der Vervollständigung der bisher begonnenen Gesetzgebung Schwierigkeiten entsgegensetze.

Die wichtiaften, mährend bes Aufenthalts in Rönigs= berg in Sinsicht ber inneren Civilverwaltung ins Leben getretenen Gefete maren baber auch nur: 1. die Aufhebung bes bestandenen Mühlenzwangs, eines ber Anfertigung bes notwendigften Lebensbedürfnisses ichablich entgegentretenden Monopols, und bann 2. die Ginführung ber Städteorbnung. Man hat diese in ihren Sauptumriffen noch bestehende Ginrichtung späterhin vielfach getabelt; allein mit voller Ueberzeugung muß ich mich babin aussprechen, baf ich bie Ginführung berselben für eine ber wichtigsten Erscheinungen in unserer Gesetgebung halte; nicht allein, bag burch bie Mitwirfung ber Bürger nur allein bie Erhaltung, ja felbst Neuerrichtung von nütlichen Anstalten im Innern ber Städte möglich murbe, die ohne diefe neu hinzugetretene Mitwirkung burch bie Rrafte bes Staates allein nicht qu erzwingen möglich gewesen ware, so murbe auch baburch ber Geift bes Bürgerstandes fehr wohlthätig belebt und feine Teilnahme an ben Ereignissen bes Baterlandes, von ber die ältere Gesetzgebung ihn eigentlich entfernt hatte, bebeutend gefteigert. Wenn ich etwas bei ber bamaligen Einführung ber Städteordnung beklagen möchte, fo mare es: baß man nicht zu gleicher Zeit eine Kommunalordnung

für bas platte Land und eine in gleichem Geiste verfaßte Rreisordnung ins Leben treten ließ. Derartige brei sich einander ergänzende Gesethe erscheinen mir als die burchs aus notwendigen Grundlagen jeder neueren Staatseinsrichtung.

Um biese Zeit, im Ansang bes Jahres 1808, warb ich auch zum Major ernannt, boch hatte ich mir biese Besörderung eigentlich erkämpsen müssen. Mehrere meiner bisherigen hinterleute waren mir auf Grund ber Empsehlung der Generale, bei benen sie den Feldzug mitgemacht hatten, vorgezogen worden. Da ich bei einem betachierten russischen Korps gewesen war, so war ich, ob absichtlich oder zusällig, vergessen; so etwas ist mir mehreremale in meinem Leben begegnet.

Unter die neuen Einrichtungen, die in den Stellungen der Behörden um diese Zeit stattsanden, gehörte auch eine Umgestaltung des disherigen Rassenwesens, um den Geschäftsgang und die Buchhaltung zu vereinsachen und überssichtlicher zu machen. Insolge dieser Anordnungen bekam ich nun auf einmal den Auftrag, die disherige Hauptstriegskasse (gegenwärtige General-Wilitärkasse) mit jenen Prinzipien und den neuen Armee-Stats in Uebereinstimmung zu bringen. Das war wirklich ein schlimmes Ding, denn ich wußte dis dahin vom Rassenwesen nicht viel mehr, als daß man dort gegen Quittung den 1. jeden Monats Traktament erheben könne, indes gelang es mir doch durch freundliches Benehmen gegen die höchst achtenswerten Rassenbeamten, mich so ganz erträglich aus diesem Handel zu ziehen.

Nachdem ich bieses Geschäft beenbet hatte, ward ich nun auch durch Scharnhorst fortbauernd zu ben Arbeiten ber Reorganisationskommission hinzugezogen. Das erste bebeutenbe Geset war die gänzliche Beränderung der disherigen Militärökonomie, die den Kompagnie- und Eskadronchess abgenommen und künftig teils durch das Kriegskollegium, teils, was die Anschaffung der sogenannten kleinen Montierungsstücke (Wäsche und Fußbekleidung) anbetraf, besonders dei jedem Regiment errichteten Kommissionen übertragen wurde. Die Sinkünste, welche die Hauptleute und Rittmeister dis dahin von den Beurlaubten und Freiwächtern bezogen hatten, wurden auf das strengste untersagt, und Kompagnie- sowie Eskadronchess erhielten für alle diese willkürlichen Sinkünste ein sestes Gehalt von 1200 Thalern, so daß sie damit zufrieden sein konnten.

Den größten Gewinn hatte biefe Ginrichtung im Rrieg. Wenn bie Armee ju ben Zeiten Friedrichs bes Großen auf ben Felbetat gefett murde, und alle Friedensemolumente wegfielen, fo mar bas Gehalt eines Rompagniechefs 25 Thaler monatlich ober 300 Thaler jährlich, und er mußte, um fich zu erhalten, unerlaubte Ginnahmen fuchen, wozu Verfürzung des Soldaten in seiner Rleidung, Angabe von gefallenen Pferben, bie bie Kriegstaffe vergutete, und Erpreffung in Feinbestand gehörten. Kriedrich Wilhelm II. erhöhte daber beim Antritt feiner Regierung bas Gehalt ber Kompagniechefs auf 800 Thaler jährlich; boch auch trot biefer Berbefferung mar bei einem eintretenben Feldetat der Verluft der Kompagniechefs bedeutend und hatte bie natürliche Folge, baß alle biefe Manner, mit geringen Ausnahmen, sich vor bem Kriege wie ber Landmann vor bem Sagelichlag icheuten und jeben Abend um bie Erhaltung bes golbenen Friedens beteten. bedeutenden, den friegerischen Geift unterbrückenden Uebelftande murbe jest grundlich abgeholfen, benn nicht allein

baß ber Kapitän und Nittmeister gegenwärtig bei ausbrechendem Kriege seine Einnahme unverkürzt behielt, er bekam nun noch eine monatliche Feldzulage von 25 Thalern (ber Subalternossizier von 8 Thalern), und konnte so ohne Nahrungssorgen ber Erfüllung seiner Pflicht mutig entgegengehen. Daß Scharnhorst, durch praktische Lebensansicht geleitet, diese Anordnungen trot manchen Schwierigkeiten zu begründen wußte, ist für jeden, der solche Dinge zu würdigen weiß, kein geringes Verdienst.

Die Ausarbeitung ber zu biesen Berhältnissen nötigen Borschriften wurde bem Oberst Bronikowsky und mir übertragen.

Eine zweite sehr wichtige Arbeit ber Reorganisations= kommission waren die Verordnungen über die künftige Annahme zum Offizier; um den Wert derselben vollständig zu würdigen, scheint es notwendig, einen Blick auf den früheren Gebrauch, so wie er sich nach und nach ausge= bildet hatte, zu werfen.

In der früheren Zeit des preußischen Heeres scheint der Unterschied zwischen Abel und Bürgerstand bei Besetung der Offiziersstellen wenig beachtet worden zu sein, man fand zu jeder Zeit dürgerliche Offiziere sowohl in den niedrigsten als höchsten Stufen, und nur erst nach dem siedenjährigen Kriege scheint der Grundsat, daß, mit Ausnahme der Artillerie und der Husaren, die Offiziere von Abel sein müßten, sich, wenn auch nur stillschweigend, versbreitet zu haben, ja man hat aus diesem Umstand sogar hin und wieder ein Prinzip Friedrichs des Großen über den Unterschied der Stände im allgemeinen ableiten wollen, was nach den Ermittlungen, die ich mir zu verschaffen Gelegenheit hatte, nicht ganz begründet ist.

Bu jeder Zeit im Lauf des Krieges hat Friedrich Bürgerliche bei gutem Benehmen zu Offizieren beforbert. Wenn nach bem siebenjährigen Rriege bei ben notwendigen Reduktionen ber abelige Offizier mehr als ber bürgerliche begünstigt marb, so möchte dies mehr auf die individuelle Gesinnung ber Regimentschefs als bes Königs zu seben fein: ich habe bei meinem Gintritt in ben Dienst im Sabr 1784 fast noch bei allen Regimentern in Oftpreußen burgerliche Offiziere gefunden, die im fiebenjährigen Rriege von der Bice an sich ihre Charge erdient hatten. die Gesinnungen des Königs über diefen Bunkt fehr beutlich ausspricht, ist ber von ihm bei Eröffnung bes banrischen Erbfolgefrieges erlaffene Armeebefehl, nach bem jeber Unteroffizier, ber fich vor bem Jeinde auszeichnet, fogleich aum Offizier befördert werden und von bem Ronig freie Equipierung erhalten foll. Wenn man biefe Beifpiele rubig erwägt, fo wird man wohl zu dem Resultat kommen, bag ber König eigentlich nur im Frieden dem Abel bei Befetung ber Offiziersstellen ben Borzug gegeben habe, und biefe für unsere Reiten allerdings nicht mehr paffende Ansicht verliert einen großen Teil ihrer Schärfe, wenn man ben Buftand ber Sitten gleich nach bem fiebenjährigen Rriege ins Auge faßt. Ginmal mar ber Unterschied ber Stände, ich möchte beinahe fagen, mit allgemeiner ftillschweigender Zustimmung viel schärfer als gegenwärtig; felbst bei ben gemeinen Solbaten ber Armee, größtenteils aus erbunterthänigen Menichen bestehenb, hatte ber abelige Offizier eine größere Gunft als ber burgerliche, von ben letten behaupteten die Solbaten, baß fie viel ftrenger im Bestrafen als die ersten maren und sich viel stolzer benahmen. Dann mar die Bahl gebilbeter Bürgerlicher, bie fich bem Offiziersstande zu wihmen geneigt fühlten. nur

aerina, diese Rlasse fand in Civilamtern ein besseres Fortkommen als in der mit Entbehrung kampfenden Leutnants= farriere. Bei bem bamals vorherrichenden Grundfat, baf ber Sohn am besten thue, bem Beruf bes Baters zu folgen. fam es, daß dem Abel die Besetzung der Offizierestellen nach und nach zufiel, später hatte er, wie dies immer zu geben pflegt, sie als ein Recht in Anspruch genommen; er war nun einmal gewöhnt, jährlich ein paar hundert Thaler zur Erhaltung feiner bei knappem Leutnantsfold bienenden Söhne zuzuschießen, wozu ber wohlhabende Bürger in den wenigsten Fällen Luft hatte. Diefes Berkommen fonnte indes nur fo lange, als die Berhältniffe, die es bilbeten, unverändert blieben, erträglich erscheinen; fobald ber Bürgerstand an Kenntnis und Vermögen zunahm und baburch aufgeforbert wurde, an bem Entwicklungsgange bes Staates lebendigeren Anteil als früher ju nehmen, in diesem Augenblick mußte auch ein ausschließliches Standesvorrecht gur Besehung ber Offizierestellen für ben Staat ebenfo nachteilig als für die einzelnen Bürgerklaffen ungerecht erscheinen. Friedrich Wilhelm II. fühlte bereits bieses Bedürfnis, benn als im Jahre 1788 ein jedes Infanterieregiment mit fünf Subalternoffizieren vermehrt murbe, bestimmte er ausbrudlich, bag unter biefen zwei Reldwebel oder lang gebiente Unteroffiziere fein follten. Leiber ließ bie Unthätigkeit in ben letten Sahren feiner Regierung und Vorurteile ber höheren Offiziere biefe fehr zwedmäßige Ginrichtung nur zu balb einschlummern. Bu ben täglich größer werbenben Migverhaltniffen, welche bas bis zum Sahr 1806, mit Ausnahme ber Artillerie und Sufaren, ziemlich ftreng festgehaltene Bringip bloß abeliger Offiziere erzeugte, wirfte besonders eines mit, welches mehr als alles andere die bisherige Stellung des Abels

erschütterte, und welches baber einer weiteren Erwähnung würdig erscheint.

Ru allen Reiten haben die bevorrechteten Stände eines Landes ober einer Beriode, sie mogen ursprünglich aufs Schwert ober auf Reichtum begründet fein, im Laufe ber Reit fich nicht enthalten können, ber fortichreitenden Intelligens zu bulbigen, fie entweber in ben bevorrechteten Rreis aufzunehmen ober im Kampf mit berfelben unterzugeben. Solange ber Erwerb wiffenschaftlicher Renntniffe noch mit einer Menge von Schwierigkeiten verknüpft, wenig verbreitet mar, ftand es wenigstens in ber Macht bes Abels. fich biefe zu erwerben, mabrend bem größten Teil bes Bürgerstandes die Mittel bazu fehlten. Sobald aber bie Berbreitung bes Schulunterrichts ein Gegenstand bes Bemübens ber Regierungen murbe, auch mittlere Stäbte aut eingerichtete Gymnasien erhielten, trat ein burchaus nachteiliges Berhältnis für ben Landadel in biefer Sinfict ein. ba er, wenn er feine Sohne nicht in Benfion geben wollte. wozu ihm ebenso oft die Mittel als aute Gelegenheit fehlte. nicht mehr mit bem Burger gleichen Schritt in ber Erziehung seiner Rinder zu halten imftande mar, ber an seinem Wohnorte mit geringen Rosten seinem Sohne eine vollständige wissenschaftliche Grundlage verschaffen konnte. Dieses Berhältnis, welches nach meiner Ansicht fortbauernb bie Erhaltung eines ausschlieflich auf Grund. eigentum bafierten Abels erschweren, wo nicht unmöglich machen wird, hatte auch bis zu bem Jahre 1806 bereits reichliche Früchte getragen. Die intellektuelle Entwicklung bes Abels hatte im allgemeinen mit ber bes höberen Bürgerstandes nicht gleichen Schritt gehalten. Die Rahl ber Offiziere, die eine miffenschaftliche Grundlage bei ihrem Eintritt in ben Dienst mitbrachten ober fpaterbin fic

Renntnisse zu erwerben bemühten, mar in ber That fehr gering.

Diesen vielfachen Uebelftanben bei Befetung ber Offiziersstellen sollte nun gründlich abgeholfen werben, und bies geschah durch die Verordnung vom 6. August 1808, welche bei zureichender Bildung dem Abel sowie dem Bürgerstande gleiche Anfprüche gur Beforberung gum Offizier gab und zualeich den Umfang der geforderten Kenntnisse, sowie eine Wahl bes Offizierkorps, um fich beim Abgange aus ber Rahl ber Borteveefähnriche zu erganzen, bestimmte. jor Grolman arbeitete mit feinem ausaezeichneten prattifchen Blid alle über biefen Gegenstand erschienenen Berordnungen aus und hat so bas große Verdienst, zu einer befferen Bildung bes Offizierkorps ben Grund gelegt zu baben. Die weitere Ausbildung dieser Aufgabe ist eine ber schwieriasten in ber Kriegsgesetzgebung, und als ich späterhin als Kriegeminister sie wieber aufnehmen wollte. ftieß ich auf so viel Vorurteile, die mich es balb einsehen ließen, daß die Beit für eine burchgreifende Berbefferung noch nicht gekommen ift. Wenn man die Beforberung nicht bloß ber Anciennetät (also bem Bufalle) überlaffen will, fo öffnet man bagegen gewöhnlich ben Konnerionen und ber Gunft ein offenes Thor, und dies ift noch fclimmer. Es fommt bei Beurteilung ber Renntniffe eines Offiziers weniger auf fein regelrechtes Biffen als auf fein prattifches Ronnen an, und bies wird bei ben miffenschaftlichen Beurteilungen eines angehenben Offiziers größtenteils überschen. Die Rriegswissenschaft felbst ist bis auf biese Stunde noch nicht logisch zusammenhängend bearbeitet, sonbern besteht aus einzelnen loder zusammengefügten Disziplinen. und über die notwendige Charafterausbilbung bes Offiziers. ohne die alles Wiffen nicht viel mehr als Ballast ist, herr=

schen noch sehr unvollkommene Begriffe; so lange bies alles aber nicht besser geordnet ist, wird der Wert einer praktische wissenschaftlichen Kriegsbildung und einer darauf zu begründenden Beförderungsmethode noch häufig, besonders von den Friedensegerziermeistern, verkannt und verleumdet werden.

Das wichtiafte Gefet, welches um biefe Reit von ber Reorganisationskommission ausgearbeitet murbe, ift unstrittia die Verordnung über die bessere Behandlung bes Solbaten und die bamit verbundenen neuen Rriegsartifel: ich balte bies für die eigentliche Grundlage ber befferen geistigen Entwicklung des Heeres, und der Sinn, der baburch erzeugt murbe, hat siegreich in allen späteren Gefechten ber preußiiden Armee gekampft. Scharnhorst und Gneisenau sind bie Sauptbegründer dieser Verordnungen, die in dem milben und gerechten Sinn bes Königs einen schönen Anklang fanden. Scharnhorft hatte ben glücklichen und garten Gebanken, die Reinschrift ber Kriegsartikel ben 3. August 1808 bem König zur Bollziehung vorzulegen, ba, wie er fich ausbrückte, er bem Bergen bes Ronias fein befferes Angebinde zu seinem Geburtstage barzubringen miffe.

Daß diese Gesetze übrigens bei ihrem Erscheinen sehr verschieden beurteilt wurden und wie ein Donnerschlag auf die Stockforporale in Offiziersunisorm wirkten, bedarf wohl keiner weiteren Beteuerung. Nach ihrem Urteil war bas Auseinanderlaufen der Armee gewiß und ein Gesecht ohne ben beliebigen Gebrauch des Stockes nicht zu gewinnen.

Scharnhorst hatte die Schwierigkeiten, welche das Borurteil und die Uebelstände jeder Uebergangsperiode ihm entgegenstellen würden, richtig berechnet und dagegen mit praktischem Blid die Errichtung einer zweiten Klasse bei jeder

Rompagnie und Estadron eingeführt, in welche, jedoch nur erst nach gesetlicher Verurteilung, alle biejenigen, welche fich niedrige oder wiederholte Bergeben zu Schulden kommen ließen, verurteilt und alsbann forperlich gezüchtigt werben fonnten. Diese Anordnung, welche für die damaligen Ber= bältniffe febr wichtig mar, scheint nach meiner Erfahrung ein notwendiges Mittel, um die Dauer einer menfchlichen Gesetgebung mahrhaft zu begründen. Die Natur bes Menschen ist, so lange Beltverhältnisse ihn noch nicht verberbt haben, in jedem Stande und Volke für beffere Behandlung empfänglich, und man fann, mas auch einfeitige Menschen fagen können, burch fie viel beffer als burch bloße Gewaltmittel, bürgerliche so wie Kriegsordnung im all= gemeinen erhalten, ben Sinn für eble Anfichten im Menichen mecken. Aber ebenso gewiß wie dies ist, ebenso gewiß ist es auch, bag einzelne Menschen, sei es burch Berkettungen ober die Gewalt physischer unalückliche Triebe, Reigungen in fich entwideln, bie fie einem vernunftlosen Tiere ähnlicher als einem Menschen machen. Derartige Subjette auszustoßen und zur Sicherung ber bürgerlichen Gefellschaft einzusperren, ift benn boch nicht immer möglich, und für folche Naturen wäre es eine übertriebene Humanität, bem Gebrauch ber Gewaltmittel entfagen zu wollen. Gine folche zweite Rlaffe wird ein beilsames Warnungsmittel für alle schwankenben Raturen und beraubt boch auch ben, ber in sie verurteilt wird, nicht ber Gelegenheit, fich burch aute Rührung wiederum eine Stelle in ber erften Klaffe zu erwerben; nach meinen Erfahrungen würde felbit in ber burgerlichen Gefengebung eine berartige zweite Rlaffe für gemiffe Bergeben nüplich, für bie Ausbilbung bes Chrgefühls in einem Bolt wohlthätig fein.

Gneisenau, ber nicht allein, wie ich es ichon erwähnte,

bei ber Ausarbeitung ber Kriegsartikel von ganzem Herzen thätig war, sondern auch seinen damaligen bedeutenden gesellschaftlichen Sinsluß bei Hofe benut hatte, um die vorhin angeführten Borurteile zu bekämpfen, schrieb auch noch in dem damals in Königsberg bei Degen herausskommenden Wochenblatt "Der Volksfreund" eine Abhandslung unter dem Namen "Rückenfreiheit" zu diesem Zweck.

Meine Weniakeit, die, wie ich es früher ichon gefagt habe, bereits auf eigene Sand bie beffere Behandlung bes Solbaten nicht ohne Erfolg versucht hatte, folgte jenem Beifpiel und schrieb in bemfelben Wochenblatt einen fleinen Auffat: ,Ueber bie Ginführung ber neuen Rriegs-Beide Auffätze wurden zwar von einem Teil artifel'. ber alten Solbaten in ihren Brivatfreisen aufs äußerfte angefeindet, von der öffentlichen Meinung aber gutiger auf-Der bei weitem größte Teil ber Offiziere fühlte weniastens bie Notwendigkeit folder Gesetveranderungen und fügte sich ben neuen burch bie Zeit gebotenen Berhältnissen, so daß eigentlich nur ein einziger ungludlicher Sauptmann ber Märtyrer für bie alte Brügelgefetsgebung ward. Er hatte trot bes bestimmten foniglichen Gefetes ben Gebrauch bes Stockes beliebig fortgefett, feine Leute beschwerten sich barüber, Scharnhorst brang barauf, baß ein Kriegsgericht barüber urteilte, und so murbe jener burch Robeit berüchtigte Hauptmann kaffiert, burch biefes nüpliche Beispiel aber die Seiliakeit ber neuen Gefetaebung aesichert.

Diese angeführten Gesetze bilbeten in gewisser Art ben Schwanengesang ber Reorganisationskommission, bie sich nach und nach auflöste. Der Graf Götzen war nach Schlesien zurückgegangen, Gneisenau ward erst Rommanbeur des Ingenieurkorps und nahm dann auffällig ben Abschieb, um mit einem Auftrage nach England zu gehen. Grolman aber trat im Jahre 1809 wirklich außer Dienst, um den Feldzug in Oesterreich mitzumachen. Dazu kam nun, daß der König, durch unaushörliche Klatschereien gegen Stein und Scharnhorst immer mehr verstimmt, mit jedem Tage schwieriger bei Bollziehung neuer notwendiger Bersordnungen ward. Dies alles lähmte den Gang der Kommission, ihre Zusammenkünste wurden seltener, und Scharnhorst ließ von nun an nach seinen Bestimmungen den größten Teil der dringendsten Berordnungen durch mich oder auch andere, als Major Rauch, Kapitän Oppen, Leutnant Clausewitz, ausarbeiten, sowie ein günstiger Augenblick die Hoffnung gab, die Genehmigung des Königs zu erhalten.

Unter ben Schöpfungen jener Zeit verdient auch wohl die Einrichtung des späterhin so viel besprochenen Tugendbundes eine ausführliche Erwähnung. Obgleich ich in einer gewissen Periode ein Hauptteilnehmer jener Verdindung war, so bin ich indes doch nur im stande, fragmentarische Beiträge zu ihrem Entwickelungsgange herzugeben, denn in dem Augenblick des Handelns einer solchen Zeit bekümmert man sich nicht um die Materialien zu einer Geschichte, alle Kraft ist dem thätigen Handeln gewidmet, und späterhin, wenn man in friedlichen Stunden die Gedächtnislücken ausfüllen möchte, ist es größtenteils unmöglich, vollständige Nachrichten noch herbeizuschaffen.

Den ersten Gebanken zu einer solchen Verbindung hatte, soweit ich es ersahren habe, der Professor Lehmann, Rektor des kneiphösischen Gymnasiums in Königsberg, ein wohlgesinnter, gelehrter Mann und eifriger Maurer, dem es aber an der Gabe sehlte, seine Gebanken geordnet und

beutlich vorzutragen. Seine Grundansicht mar, einen Berein au ftiften, ber ber Schwelgerei und weichlichen Sitte bes Lebens entgegenwirken folle, also einige Aehnlichkeit mit ben heutigen Mäßigkeitsvereinen hatte. Wie Stein und Scharnhorst von diesem Bereine, ber bereits einige Mitglieber gahlte, unterrichtet murben, weiß ich nicht, genug, fie beschlossen, ihn zur Stärfung ber öffentlichen Meinung zu benuten, und Scharnhorst unterzog sich, ohne selbst beizutreten, einer oberen Leitung bieser Stiftung. Um biese Beit mar ber Justigrat Barbeleben aus Frankfurt an ber Ober mit ähnlichen Unsichten nach Königsberg gekommen. boch mar fein Bestreben entschiebener noch auf einen Widerstand gegen Frankreich gerichtet. Ich kam eines Nachmittaas in meinen gewöhnlichen Geschäften zu Scharnborft und fand eben ben mir bis babin unbefannten Barbeleben. ber bem General bie obigen Unsichten auseinanberfette. und man beschloß zu biesem Zweck eine Versammlung ber von Lehmann und Barbeleben gesammelten Mitalieber. Gneisenau, ber auch nicht birekt beigetreten mar, veranlagte mich zum Beitritt und wollte, daß ich die direkte Leitung übernehmen follte, mas ich aber ablehnte. Die Berfammlung fand in bem Hause bes Professors Lehmann ziemlich zahlreich statt, es murbe aber, wie es gewöhnlich geht, nicht viel ausgemacht. Den ersten Streit veranlagte Barbeleben, ber bei feinem entschlossenen patriotischen Sinn einen unbedingten Gehorfam für die Oberen bes Bereins verlangte: bann ftritt man sich über ben Ramen Tugendbund, magte es politischer Rücksichten wegen nicht. bie Benennung , Preugenbund' anzunehmen, und entschloß fich endlich bei bem Bin- und Berreben, bas Rind ,Sittlich. wissenschaftlicher Berein' zu taufen, auch zu bem Entwurf ber Statuten einen engeren Ausschuß zu mählen.

Bu biesem Ausschuß wurden, soviel ich mich jett noch erinnern kann, der Prosessor Lehmann, der Prosessor Rrug, der bamals bei der Universität in Königsberg einen Lehrsstuhl hatte, der Major Grolman, der Oberbürgermeister Deet und ich gewählt.

Wir gingen mit redlichem Willen und Fleiß an unfere Arbeit, allein wie bies immer in Berfammlungen geht, felbst wenn sie nicht gablreich sind, die Bielheit ber Anfichten, beren eine jebe fich boch etwas geltenb machen will, zerstört größtenteils ben einfach logischen Gang. Alle Arbeiten, die ich aus ben Sanden einer Gefellichaft bervoraehen fab. find entweder unerhört weitschweifig ober unvollständig und dunkel: meiner Ansicht nach mukten Berfammlungen nur immer über bie leitenben Grunbfate beraten und, wenn biese feststeben, bie Rebattion ohne fleinliche Ginmischung einem einzigen überlaffen. Wir alle waren für ben 3med biefes Gefchäfts boch eigentlich bamals unerfahren, unfer auter Wille rig uns fort und ließ uns wenig Betrachtungen über ben Umfang unferer Mittel an-So enthalten also bie von jenem Ausschuß entworfenen Statuten bes fittlich-wiffenschaftlichen Bereins eine Aufzählung ber bamaligen erkannten Landesbebürfniffe und unserer guten Bunfche, die Rrafte ber fich bilbenben Gesellschaft murben aber baburch in so vielfacher Richtung gersplittert, baß jett, nach meinen späteren Erfahrungen, mir es wohl flar ift, warum bei allem reblichen Billen wir boch wenig leifteten. Ginen Sauptzwed unferer Berbinbung: Wiberftand gegen Frankreich, wagten wir in ben Statuten nicht auszusprechen, teils weil eine boch nicht unmögliche Inbistretion bies wiberriet, teils aber auch, ba bie Statuten bem Rönige vorgelegt wurben, weil wir bem Ginspruch eines Teils feiner Umgebung, bie vor ihrem

Gögen Napoleon großen Respett hatte, feinen Anfloß geben burften: es follten baber alle Magregeln auf nationalen Widerstand in der sogenannten Pflanzschule für Offiziere bearbeitet und möglichft ausgebehnt werben. Rrug (als Zenfor), Deet 2c. murben ju Mitgliebern bes aroken Rats gewählt, in dem der Major Bring von Sobenzollern ben Borfit erhielt, um ben Menschen, die in uns nichts als vollendete Sakobiner faben, badurch die Gelegenheit zu mancher Verleumbung abzuschneiben, und mir murde bie Direftion ber vorbin ermähnten Pflanzichule für Offiziere übertragen. Die angefertigten Statuten, sowie auch monatlich eine namentliche Liste ber beigetretenen Mitglieder und eine kurze Anzeige ber hauptverhandlungen murben bem Könige bis zu ber im Sahr 1810 erfolgten Auflösung regelmäßig vorgelegt. Guter Wille war überall, boch balb zeigten sich Bedenklichkeiten, und ber Gifer erkaltete, ba ber boshafte Kampf ber Gegner von Stein und Scharnhorft biese Berbindung unter ben sinnlosesten Berbrehungen ber Absicht, ben Thron umzusturzen, beschulbigte. Der Rönig felbst marb miktrauisch, und einzelne schwache Raturen zogen sich, sobald sie dieses erfuhren, nach und nach zurud. Das wichtigfte Geschäft in Konigsberg, welches ber Tugendbund mit einigem Erfolg zu Tage förberte, mar die Einrichtung einer umfassenden Speiseanstalt für bie bamals fo gablreichen Armen. Bon ben beabsichtigten Silfsvereinen find mir nur die zu Tilfit und Braunsberg als recht thätig bekannt geworben; von bem Berein in Berlin habe ich, ba ich nicht Mitglied bes großen Rats mar, teine spezielle Renntnis bekommen, man behauptete fpaterbin von ibm, baß er auf die Unternehmung bes Majors Schill einen großen Ginfluß geübt hatte, ich fann bies weber bejaben noch verneinen, werbe aber bei ber fpateren Erzählung

jenes Borgangs zeigen, baß auch ganz andere Sebel babei wirkten.

Die mir übertragene Pflanzschule für Offiziere hatte bei dieser Form einen etwas einseitigen Charakter bestommen, es ward schwer, was zur Lösung der ihr gegebenen Aufgabe doch eigentlich die Hauptsache sein mußte, Mitglieder aus anderen Ständen herbeizuziehen. Unter diesen Verhältnissen wurden wir nach und nach eine gewöhnliche militärische Gesellschaft, in unseren wöchentlichen Zusammenkünften wurden Aufsähe vorgelesen, die Rotwendigkeit und Möglichkeit, den Soldaten gut zu behandeln, aus allen dabei einwirkenden Gesichtspunkten praktisch besleuchtet, und verschiedene Mitglieder übernahmen zu diesem Zweck die Ausarbeitung eines Soldatenkatechismus, der selbst auch unvollendet, besonders für jene Zeit, manches Gute enthielt.

Wenn man die eigentliche Wirkfamkeit biefes Bereines nach bem Abrif. soweit ich ihn bier geben konnte, qufammennimmt, fo muß man fich fagen, baß fie nicht groß war, ja man konnte sogar bei bem Bak, ben fie bei ber Gegenpartei aufregte, für Augenblide über ben Ruten einer berartigen Berbindung zweifelhaft werben. aber muß man fich auch von ber anbern Seite fagen, baß nichts Großes und Gutes ohne Rampf gefchaffen wirb, und bak man fich also por ibm nicht scheuen muß. bak ber Gebanke an eine folche halb im Dunkel stebenbe Berbinbung, ber man größere Rrafte, als fie wirklich befaß. beilegte, auch ben Gebanten an ein Befferwerben im Bolte aufrecht erhielt, manche bem Ermatten nabe Soffnung mieber belebte, so baß bie beinabe ans Romische arenzenbe Rurcht, welche bie frangofischen Behörben fortbauernb gegen ben Tugenbbund und feine Mitglieber aussprachen, eigentlich die schönste Lobrede über die damalige Rüglichkeit des Bereins ist; wenn man mit geringen Mitteln Furcht erregt hat, so ist ein Teil des Zweckes jener Berbindung offenbar erreicht.

## Die Wehrhaftmachung ber Ratiou.

Die unter nichtigen Bormanben willfürlichen Erhöhungen ber burch ben Tisiter Frieden zu gablenden Rontributionen batte zwar icon mit Recht gegen ben ftaatsrecht= lichen Wert biefes Friedens Migtrauen erregt, boch nun mußte ein neues Ereignis es nur ju beutlich zeigen, bag, mährend wir Preußen jene Verhandlungen als einen Bertrag zwischen zwei felbständigen Staaten betrachteten, Ra. poleon bagegen in ihnen nichts weiter als ben von Preußen unterzeichneten Aft seiner Unterjochung erblicte und fich bemaufolge fortbauernd als ben Gewaltherricher biefes von ihm zertretenen Landes anfah. Der fünftige Umfang ber bewaffneten Macht war von Stein und Scharnhorst auf Grund ber gesammelten statistischen und finanziellen Notizen auf 80 000 Mann Linientruppen und eine fogenannte Refervearmee von ebenfalls 80 000 Mann bem Roniae vorgeschlagen und von diesem auch genehmigt. Da Breußen noch eine Bevölkerung von nabe 3 000 000 Seelen in ben ihm übrig gebliebenen Provinzen zählte, fo mar ber Umfang biefer Macht nach ben älteren Berhältniffen nicht zu groß bestimmt und boch immer hinreichend, um bei guter Vorkehrung und mit Silfe anderweitiger Verbindungen Breugen vor einem plöglichen Ueberfall, einer ganglichen Rerftörung zu bewahren. Gerade aber folche Borkehrungen wollte Napoleon nicht, und obgleich gur Ausführung bes eben ermähnten Blanes noch gar feine Anftalten gemacht waren, er nur hin und wieder besprochen war, so hatte boch Bonaparte auf eine kaum begreifliche Beise Nachricht bavon bekommen, und auf einmal kam die kategorische Bestimmung, nach ber kunftig Preußen nur

24 100 Mann Infanterie

6000 ... Ravallerie

6000 " Artillerie

6 000 " Garbe

balten follte, alle anderen Ruftungen und Landesbewaffnungen aber auf bas strengste unterfagt wurben. Wenn man die obige napoleonische Bestimmung besonders mit Rudficht auf die bamaligen Berhältniffe rubig prufte, fo konnte man ihren aralistigen Charafter und Amed febr balb enthüllen. Benn ein Eroberer bas Bieberaufleben eines unterjochten Staates verhindern will, fo muß er hauptsächlich die Ausbildung einer guten Infanterie in einem folden Lande, meil biefes immer bie Sauptfache ift, so viel als möglich zu verhuten fuchen: bies war bier recht geschickt burch bie ungewöhnliche Berftartung ber anderen Waffen gefchehen; ber Liebhaberei bes Ronigs war burch die Erlaubnis einer zahlreichen Garbe Rechnung getragen, und in ber außer allem Berbaltnis auf 6000 Mann bestimmten Artillerie batte sich Napoleon augleich zu seinen künftigen östlichen Kriegen ein kostbares, aber nütliches Material auf frembe Roften gebilbet. Dag ber gegenwärtige Friede mit Rugland nur als ein Baffenftillstand anzusehen mar, barüber maltete auch in unserem Rreise bamals icon tein Ameifel ob, nicht allein bie Bilbung bes Berzogtums Barfchau, fonbern mehr noch bie Bortehrungen, welche ber Raifer fortbauernb in Dangig traf, zeigten bies bem Unterrichteten nur zu beutlich. Richt allein, bag bie Befestigungen biefes Blates bebeutenb vermehrt wurden, man fing auch bamals schon an, von französischer Seite Kriegsmaterialien borthin niederzulegen, die hauptfächlich auf Offensivunternehmungen deuteten.

Die erwähnte Beschränkung bes Umfanges ber preukischen Armee batte vielfach ben Hak gegen Navoleon gesteigert; biejenigen, bie auf ben Wiebergewinn ber verlorenen Selbständiakeit bes Baterlandes noch rechneten, erfuhren mit verftärftem Grimm biefe neue Feffel, mogegen bie gahllose Menge ber noch nicht angestellten Offiziere mit ihren Kamilien und Vermandten mit Recht den Mann haßte, ber ihnen ihren bisherigen Lebenserwerb für immer zerftörte. Hiezu tam noch, bag Napoleon bie gablreichen Millionen von Staats- und Stiftungskavitalien, welche man etwas voreilig auf ben febr einseitigen Antrag bes früheren Departementsministers v. Bog in bem ehemaligen Südpreußen zur Belebung ber Rultur ausgeborgt hatte. gewaltthätig einzog und ohne allen Rechtsgrund burch die Bayonner Konvention als mohl erworbene Krieasbeute an ben König von Sachsen als bamaligen Bergog von Barschau verkaufte. Diese schändliche Sandlung Napoleons entzog unter anderem trot aller Fürbitten ber preußischen Offizierswitwenkasse ihre Konds, Tausende murden baburch ihres Unterhalts beraubt und fo ber haß gegen ben Rorfen auch in ber Bruft bes weiblichen Geschlechts geweckt; man fann annehmen, daß feit biefer Beit ein großer Teil ber Garbinenpredigten einen patriotischen Charafter erhielt, und manche männliche Figur mag auf biesem Wege neu gefräftigt fein.

Es ist ein fortbauernbes Bebürfnis bes menschlichen Geistes, baß er sich gegen Gewalthandlungen, wenn nicht mit offener Kraft, so mit List zu wehren sucht. So auch hier; hin und wieder war unter einzelnen Offizieren wohl

bas Gerebe gemefen, bag man fuchen muffe, burch häufiges Refrutenererzieren fich mehr ausgegrbeitete Mannichaft zu verschaffen. boch blieb bies nur einzelnes unzusammenhängendes Gerebe. Scharnhorft faßte inbes biefen Gebanken foaleich auf und aab ihm biejenige Richtung, burch welche er zur Wiebererhebung bes preußischen Staates in bem Sahre 1813 fo entschieden mitwirkte. Er aab mir nämlich ben Auftrag, einen Blan zu einer fortbauernb fich vermehrenden Vergrößerung der Armee, boch so auszuarbeiten, daß berfelbe foviel als möglich in ber gewöhnlichen Beereserganzung verstect bliebe. Dies führte zu bem nachher fogenannten Rrumperfustem, nach bem namlich jeben Monat pro Rompganie fünf und pro Estabron brei Mann exerzierte Solbaten beurlaubt und dagegen ebenso viel Refruten wiederum eingezogen werden mußten, wodurch unbemerkt jene große Anzahl ausgebilbeter Solbaten gesammelt wurde, die im Rahre 1813 die Errichtung ber zahlreichen Reserveregimenter und Bataillone möglich machte.

Der Name Krümper, ben die Franzosen, als sie späterhin die Sache bemerkten und barüber unruhig wurden, gewöhnlich als crimper herausdrachten und Erklärungen über seine Bebeutung verlangten, entstand sehr zufällig; in Ostpreußen verstand man unter dem Namen Krümper eine beliebige Anzahl einer Kompagnie obligate Leute, die aber noch in keiner Liste standen, wahrscheinlich war die Benennung zuerst bei der Kavallerie ausgenommen und dem beim Kutterempfange üblichen Krumpmaß nachgebildet.

Da nun die Sache durchaus alles Aufsehen vermeiden sollte, so mählte ich ohne großes Rachsinnen jenen provinziell üblichen Ausbruck und habe späterhin oft im stillen gelacht, wenn dieses unschuldige Wort sich einer Menge Definitionen unterwerfen mußte.

Das einfache Leben, welches ber Konia und fein Sof in Königeberg führte, marb für einige Augenblice burch die Sin- und mehr noch durch die Rückreise des Raisers Allerander zum Kongreß nach Erfurt unterbrochen. beate besonders bei seiner Hinreise von preußischer Seite vielleicht zu große Erwartungen über bas, mas burch bie Bermittlung Alexanders zur Erleichterung von Breußen in Erfurt abgemacht werben könne, wozu er auch bereitwillig mitzuwirken sich erklärte. Davon erfolgte aber nichts, benn fei es. daß Alexander mit feinem besten Billen nicht mehr erreichen konnte, ober daß Napoleon ihn eigentlich bamals noch am Gangelbande führte, es erfolgte für Breußen nichts Bünftiges, fonbern bie in Erfurt geschloffenen Berbandlungen bürdeten uns noch neue Laften auf, sowohl in erhöhten Geldzahlungen als auch besonders durch die bis zur Tilaung berfelben von frangofischer Seite vorbehaltene ftarte Besetung ber brei Festungen Glogau, Ruftrin und Stettin mit ben bagu gehörigen Militärstraßen, die mehr als alles andere die Absichten Napoleons gegen Preußen und Ruß-Die Rönigin, welche bie Unfalle, bie land aussprach. Breußen getroffen hatten, mit weniger Resignation als ber König trug, empfand biesen Mangel von Unterstützung von seiten bes russischen Kaifers fehr tief und äußerte sich unter anderem in einer Unterredung, die ich zu ber Reit über biesen Gegenstand mit ihr hatte, auf eine gang ungewöhn= lich heftige Beife. Alexander, ber mahrscheinlich ben üblen Eindruck seiner erfolalosen Bermittlung soviel als möalich vertilgen wollte, hielt sich auf feiner Rudreise einige Tage in Rönigsberg auf. Große Paraben, Manöver und Balle wurden, soweit es die bamaligen Mittel erlaubten, jene Tage auszufüllen, veranstaltet, auch lub er bas Königspaar zu fich nach Betersburg ein.

Wie man übrigens im Bolt bie Reife Alexanders nach Erfurt ansah, kann ich nicht beffer als burch folgenbe Anekbote schilbern. In Memel mar zu jener Reit ber preußische Kommandant ein General Rembow, ebenfo befannt durch seine versönliche Tapferkeit als burch bas Sonderbare feines Benehmens, als auch ben Mangel aller Beltsitte: bieser erwartete ben Raiser mit ben Offizieren bei ber Rückfehr auf bem Blate, mo bie Aferbe gewechselt Bahrend biefes Geschäftes fing Alerander mit ihm eine Unterrebung an, und ba fagte ber alte Rembow gang unbefangen: "Es ift man aut. bak Em. Majeftat wieber gurud find, benn fein Menfc hat geglaubt, bag Napoleon Sie wieber gurudlaffen murbe." Gine folde Offenbergigteit überraschte ben Raifer, er gog fich eilig in ben Bagen zurud und betrieb mehr als gewöhnlich bas Fortfahren.

Da bei ber früher icon ermähnten vorgeschriebenen Seeresstärke auch bie Anzahl ber anfanas beabsichtiaten wieder berzustellenden Regimenter unmöglich wurde, mufte man fich barauf beschränken, aus ben ben Rrieg binburch unter den Waffen gebliebenen Truppen 12 Infanterieregimenter nach ber früher ichon bemertten Starte au 3 Bataillonen und 2 Grenabierkompagnien und 12 Ravallerieregimenter, jedes zu 4 Estabrons, zu formieren, bie in 6 Brigaben, jebe ju 7 Bataillonen Infanterie und 8 Estabrons Ravallerie, zusammenftiegen. Die in ben Rantons übrig gebliebenen Solbaten ber aufgelöften Regimenter murben ben bestebenben als eine Referve zugeteilt. Chenfo erhielten biejenigen Offiziere, welche von ben Chrentribunalen vormurfsfrei ertlart maren, ben balben Solb, und es murben ihnen unter eigenen Inspetteuren in ber Nähe ber Brigaben bie fleinen Stäbte zum Aufenthalt an-

gemiesen. Durch alle diese mit großer Borsicht als laufenbe Ergänzungsvorschriften ober notwendige Unterstützungen und Polizeieinrichtungen angeordneten Makregeln erhielt man sich die bienstfähige Mannschaft und gewann die Gewißheit, baß bie Berdoppelung der erlaubten Beeresstärke in ein paar Bochen möglich fein murbe. Denn ebenso rastlos forgte Scharnhorst für bie Anfertigung ber Baffen, obaleich er babei mit unfäglichen Schwierigfeiten ju fampfen batte, die Vorurteil und Unwissenheit ihm entgegenstellten. Der Ankauf der im Lande durch die Krieasereigniffe gerstreuten Gewehre ober auch nur einzelner Baffenteile murbe emsig fortgesett; in allen bazu geeigneten Städten waren Waffenreparaturen eingerichtet, an benen aus Mangel an mirklichen Waffenschmieden jeder mit der Gisenbearbeitung vertraute Sandwerker mit gutem Erfolg hinzugezogen murbe. fo daß fehr balb die gur Beeresverstärkung notwendigen Waffen in ben Zeughäusern niedergelegt werden konnten.

Da Spandau und Potsdam von den Franzosen noch zu sehr beobachtet wurden, so ließ Scharnhorst in der Festung Neiße eine Gewehr- und Pulversabrik anlegen, und Stein sorgte nicht allein bereitwillig für die Geldmittel zu diesen außerordentlichen Ausgaben, sondern suchte auch durch Gesetz und Verwaltung, soviel als es die Ver-hältnisse erlaubten, den Geist des Volkes zu kräftigen und badurch zum bevorstehenden Kampse vorzubereiten.

Shren- und Bürgerkronen hätten biese beiben wackeren Männer bamals schon für ihren für die Wiederherstellung bes Staates bewiesenen Sifer wohl verdient, aber ach! statt bessen mußten sie jeden ihrer wohlthätigen Schritte unter unfäglichem Widerstande durchkämpfen und wurden die Zielscheibe einer boshaften und hirnlosen, täglich stärker werdenden Verleumdung. Die Zahl der Männer, welche

ihre Amede vollständig begriff, war bamals im Berhältnis noch flein ober auch in ben Brovinzen zerstreut, ber aröfiere Teil ber Nation, burch bas erlittene Unglud niebergebeugt, batte wohl ben Wunsch bes Befferwerbens, aber über ben Weg, ber bagu führen follte, über bie Opfer, bie man bafür bringen mußte, war man keineswegs im klaren; so wurden die geistigen Kräfte gelähmt, und ein ber Rabl nach nicht großer Kreis von Migvergnügten konnte baburch besto freier intriquieren. Außer ben früher schon geschilberten Versonen schlossen sich bie zahlreichen nicht wieber angestellten Beamten bemfelben an und murben burch Barone aus allen Brovingen verstärft, beren einseitiger Blid es nicht begreifen konnte, daß bie Erhaltung bes Staates bie beffere Stellung und Erhebung bes Boltes bringenb notwendig mache: ihre autsberrlichen Rechte und bas bisherige Monopol auf die höheren Stellen, bas war biefer Clique trop allen patriotischen Rebensarten teurer als bie Selbständiakeit bes Baterlandes.

Wenn Scharnhorst in seinem ungewöhnlich besonnenen und vorsichtigen Benehmen auch nicht die geringste Veranlassung zu dem wider ihn erhobenen Geschrei gab, so kann ich allerdings nicht ein Gleiches von Stein sagen, der nicht immer seine Laune und Zunge gehörig zügelte. Zu dieser Klasse von Uebereilungen muß ich auch den Brief rechnen, den Stein um diese Zeit an den Fürsten Bittgenstein schrieb, und der die Veranlassung wurde, daß Stein auf die von Napoleon erhobenen Beschwerden den preußischen Dienst verlassen mußte. Wenn man jenen Brief genau durchliest, so muß man ihn sowohl des Inhalts als auch besonders der Person wegen, an die er gerichtet war, durchaus mißbilligen. Wenn man auch alle die Klagen und Hoffnungen teilt, die der Brief enthält, so war die da-

malige Zeit boch burchaus nicht bazu geeignet, berartige Ansichten schriftlich in die Welt zu schicken; ein Staatsmann muß Klagen, die sein Herz bestürmen, wenn ihre Mitteilung auch das beängstigte Gemüt erleichtert, in sich verschließen, denn seine Freunde macht er dadurch mutlos, seinen Feinden reicht er die Waffen. Vollends war der Fürst Wittgenstein, der hier unverdient zu der Rolle eines Vertrauten kam, am allerwenigsten zu solchen Witteilungen geeignet.

Wie jener Brief, ben Stein ber Beforberung eines Ruriers, bes bamaligen Regierungsaffeffors Roppe, anvertraut batte, ben Frangofen, die ibn nebst bem Beforberer in Berlin auffingen, verraten mar, ift bis jest noch ein Rätsel. Es ist begründet, daß Roppe, mit bem burch feinen Auftrag geschmeichelten Dünkel eines jungen Mannes. auf ber Reise hin und wieder unvorsichtig gesprochen hatte, allein ebenso mar auch gleichzeitig ber Berbacht verbreitet. baß felbst aus Rönigsberg bie frangofischen Beborben einen Wink über jenen Brief, über beffen Inhalt Stein unporfichtig fich geäußert hatte, bekommen haben follten; ba ich feine begründeten Beweife barüber habe, fo mag ich auch nichts weiteres barüber fagen, aber leider habe ich in meinem Geschäftsleben mehr als einmal Menschen gefunben, die aus kleinlicher Privatleidenschaft sich kopfüber ben Keinden ihres Vaterlandes in die Arme warfen.

Genug, jener Unglücksbrief war verraten, Napoleon ließ ihn fogleich als einen an ihm begangenen Hochverrat veröffentlichen, und forderte fehr bestimmt Steins Dienstentlassung vom Könige. Dies war unter jenen Verhältnissen nicht abzuschlagen, wurde vielleicht auch schon gern zugestanden, und Stein, der in einem an die Regierungen erlassenen Zirkular noch einen Abris bessen, was er zu thun

beabsichtigt hatte, als ein Testament nieberlegte, mußte Gott banken, in Böhmen einen Zusluchtsort zu erhalten, ba ihm seine Güter im Nassauischen auf französischen Besebl konfisziert wurden.

Ich habe im Leben keineswegs zu ben blinden Bewunderern von Stein gehört, hier auch selbst offen einiges angebeutet, was mir bei ihm nicht vorteilhaft erschien, aber nichtsbestoweniger muß ich doch seinen damaligen Dienstaustritt als ein wahres Unglück für den preußischen Staat ansehen, denn die Tugenden dieses Patrioten waren größer als seine Fehler.

Anstatt fich bei feinem Dienstaustritt nach einem neuen Premierminister umzusehen, wozu ich nach meiner Anficht jebem, auch bem talentvollsten Kürsten raten muß, ba ein folder notwendiges neutrales Berbindungsglied zwifden bem Fürsten und bem Ministerium wirb, ein Bermittler zwischen bem Bolf und ben Beamten werben foll, vereinigten fich mehrere Berhältniffe, um bem Ronig bavon abzuraten. Einmal gab es keine große Auswahl unter ben befannt geworbenen, bagu tauglichen Mannern: Barbenberg, zum Teil von Napoleon verbannt, hielt fich in Riga auf, Schulenburg batte ben preußischen Dienst verlaffen. Scharnhorst mar gewiß zu einer folchen Stelle volltommen geeignet; er hatte, feiner eigenen Rraft vertrauend, fich nicht gescheut, ein Ministerium von ben talentvollften Röpfen zu bilben, biefes mit rubiger Besonnenheit im gemeinschaftlichen Gange zu erhalten, aber zwifden ihm und bem Ronig fand nie ein vollständiger Antlang ftatt. Den Ronia fprac fein rubiger, ftreng logifcher Gebankengang nicht an, er vermißte an ihm bie außere Bestimmtheit bes gewöhnlichen Solbaten, überdies hatte Scharnhorft noch keine eigentliche amtliche Anstellung, und bann mar ber einseitige Raftenaeist amischen Civil- und Militarbeamten fo groß, baß alle Civilbehörden Reter und Mordio geschrieen hatten, wenn ein General, ohne alle Civilroutine, bloß feines inneren Wertes megen Premierminister geworben mare. Die fogenannte Sofpartei bagegen fprach, wie in allen ähnlichen Fällen, es laut aus, bag ber Rönig keinen Premier ernennen, fondern - fonderbar genug, als wenn es bis babin nicht gewesen mare - die Zügel ber Regierung felbst übernehmen muffe: ber Inftinkt fagt biefen Menschen, baß es leichter ift, einzelne Ministerien zu umgeben und eine Gunft vom Könia zu erhalten, als wenn biefer fich aewöhnt hat, vorher mit seinem Rangler barüber ju fprechen. So murbe aus allen biefen Gründen ein Ministerium ohne eine besondere Leitung zusammengesett, das sich baburch auch nur zu balb, wie wir es feben werben, in febr bivergierenden Richtungen zu bewegen anfing.

Die Personen, welche noch mit Zustimmung Steins bazu gewählt wurden, waren:

- 1. Der Graf Golt, ber das Ministerium bes Auswärtigen behielt; ich habe schon früher diese wohl gepuberte Nullität geschildert, die sich freute, der Steinschen Vormundschaft überhoben zu sein, und damit ansing, den in dem Departement des Handels und der Gewerbe neben ihn gestellten Geh. Finanzrat v. Schön kleinlich zu verdrängen. Dieser zog es vor, lieber Regierungspräsident in Gumbinnen zu werden, und das Ministerium verlor dadurch einen seiner talentvollsten Köpse, der von da ab eine zunehmende Bitterkeit in seiner Brust trug.
- 2. Das Finanzministerium erhielt ber Finanzrat von Altenstein; ein gelehrter und auch rechtlicher Mann, boch mehr zum Erwerb bes theoretischen Wissens als bes praktischen Handelns geeignet.

- 3. Das Ministerium bes Innern erhielt ber bisherige Regierungspräsident Graf Dohna. Es ist beinahe unmöglich, sich einen edleren und patriotischeren Mann zu benken, auch sehlte ihm keineswegs das für seinen Beruf nötige Wissen, aber mit diesen Sigenschaften war leiber ein hoher Grad von Peinlichkeit und Bedenklichkeit vermischt, die seinem Blick den nötigen Umfang, seinem Willen die notwendige Frische raubten.
- 4. Zum Justizminister ward Rammergerichtsprafibent Benme berufen, beffen ich schon ermähnt habe. Er war mehr geeignet, frembe Ibeen enthusiastisch aufzufassen als eigene zu erzeugen.
- 5. Die Militärangelegenheiten follte Scharnhorft leiten, boch war man, ba er für sich niemals etwas forberte, über seine ihm zu gebenbe Stellung noch nicht einig.

So war bas Ministerium zusammengesett, welches ohne eine eigentliche Leitung, benn bie Einwirkung bes Königs war boch nur fragmentarisch, mehr hemmend als förbernb, bie begonnene Wiebergeburt bes Staates vollenben follte.

Im Anfange trugen die erscheinenden Gesetze noch eine geraume Zeit hindurch ganz die Richtung, welche die Berordnungen aus Memel angedeutet hatten. So erschienen aus dem Ministerium des Innern sehr zwedmäßige Instruktionen für die Regierungen; man sprach unter anderen den nach meiner Ansicht sehr glücklichen Gedanken aus, daß zu den Beratungen jeder Regierung fortdauernd einige Landesdeputierte hinzugezogen werden sollten. Rach meiner Ersahrung ist dies der beste Weg, um ebensowohl die Provinzialbehörden in einer richtigen Berbindung mit dem Bolk zu erhalten und sie vor einseitigen Beamtenansichten zu bewahren, als auch eine wahrhaft nütliche Landesver-

sammlung vorzubereiten. Es war größtenteils nur Unbehilflichkeit von seiten ber Präsibenten, die es verhinderten, daß jene beabsichtigte Hinzuziehung der Deputierten jemals recht ausgeführt wurde, und die endlich einschlief, was ich bis auf diese Stunde noch als ein großes Uebel ansehe.

3m Winter bes Jahres 1808-1809 erfolgte bie früher schon angebeutete Reise ber königlichen Kamilie nach Betersburg, bei ber Scharnhorst sie begleitete. Beinrich, ber Bruder bes Ronias, murbe mabrend biefer Reise an die Spite ber Regierung gestellt, und Gneisenau besorgte die Militärangelegenheiten. Diese Reise war auch bie Veranlaffung, bag ber Minister Altenstein eine nicht besonders geschickte Kingnzoperation in die Welt schickte. Der König brauchte, da fein Aufenthalt in Betersburg einige Bochen bauern follte, eine für jene Beiten bebeutende Summe Geldes, die Altenstein nicht anders berbeizuschaffen wußte, als daß er die von Rukland bar ausgezahlten Rriegslieferungen an Oftpreußen zu jenem 3med angriff. Daburch murbe bie Bezahlung jener Lieferungen unmöglich, bas bazu vorrätige Gelb nach und nach zu andern Zwecken ausgegeben, und die Proving erst viel frater in Staatsichuldicheinen befriedigt, mas bazu beigetragen hat, den Notstand ber Proving zu vergrößern.

Mir hatte Scharnhorst ben Auftrag zuruckgelassen, einen Mobilmachungsplan für die Armee auszuarbeiten; es war dies ein ziemliches Stück Arbeit, welches die Kräfte eines einzelnen Mannes wohl in Anspruch nahm; indes gelang es mir boch, mit dem Ganzen nicht allein bis zur Rückehr des Königs fertig zu werden, sondern ich erhielt auch noch obenein von Scharnhorst eine Menge sehr gütiger Aeußerungen über meine Arbeit. Zu den Feldzügen 1813

bis 1814 ist die Armee nach jenem Plan mobil gemacht worden.

In biesem Winter war ich auch nahe baran, was mir übrigens sehr häusig vorgekommen ist, schnell burch einen Unfall mein Leben einzubüßen. Ich ging an einem schönen Wintertage, an bem es etwas zu tauen ansing, in bem Stadtteil von Königsberg, der der Kneiphof heißt, in einer engen, mit sehr hohen Häusern versehenen Straße, als ich auf einmal einen betäubenden Schlag auf den Kopf erhielt, mit dem sich zugleich ein plöpliches Dunkel um mich verbreitete.

Als ich mich wieber besinnen konnte, fühlte ich baß ber innere Boben bes Czatos gewaltsam zerriffen und bieser mir über die Augen bis auf die Rasenspite gepreßt Mühsam zog ich, nicht ohne die Silfe eines binzugetreten Mannes, ben Czako in bie Sobe, ber mein Geficht jo geschunden hatte, bag ich start blutete, und nun entbedte ich benn auch die Veranlaffung zu biefem allen: unvorsichtigerweise hatte am bellen Tage ein Sauswirt fein mit Schnee bebecttes Dach reinigen laffen, und fo mar mir aus ber Dachrinne ein Stud Gis auf ben Ropf geworfen. bas ohne ben Schut bes Czakos mir unausbleiblich ben Sirnschäbel zerschmettern mußte. Bare ber unzeitige Dadreiniger mir in bem Augenblick in bie Sanbe gekommen. mein bamals fehr heftiges Temperament batte mich wohl ju bem unbesonnenen Berfuch gebrangt, ibn in bie zweite Rlaffe zu verfeten, fo mußte ich mich aber gludlicherweise nur bamit begnügen, ihm einige Rraftausbrude aufs Dach hinaufzuschicken und in dem nächsten Saufe mich von bem Blute, welches mir über bas Geficht ftromte, ju reinigen.

Benn ich es auch vor allem bantbar anertenne, baß bie göttliche Borfehung mich in fo vielen Friebens- und

Kriegsgefahren wohlwollend beschirmt hat, so muß ich es gestehen, daß mir dies eine Art Vertrauen in meine Lebens-bestimmung gegeben hat, welches, wenn ich hier ehrlich sein soll, selbst in dem Augenblick, in dem ich dieses schreibe, bei schon vorgerücktem Alter und ungünstigen Verhältnissen eigentlich noch nicht ganz erstorben ist.

Balb nach ber Burudfunft bes Königs aus Betersburg erfolgte endlich auch die befinitive Organisation ber oberen Militärbehörde. Die Ueberrefte bes nach Breufen geflüchteten ehemaligen Oberkriegskollegiums, sowie die bisber bestandene und von bem Grafen Lottum geleitete Generalabjutantur murben aufgehoben und an beren Stelle auf ben Antrag von Scharnhorst zwei Zentralmilitärbehörden errichtet. Die erfte erhielt ben Namen All= gemeines Rriegsbepartement und ftanb unter ber speziellen Leitung von Scharnhorft. Bu bem Gefchäftsfreise besselben gehörte bie gesamte Organisation, Bilbung, Erganzung und Ausruftung bes heeres. Diefes Departement zerfiel in verschiedene Unterabteilungen, unter benen bie eine an Stelle ber ehemaligen Generalabjutantur ben Bortrag beim Könige in allen Avancements-, Benfionierungs= und Straffachen bekam; ber Major Grolman war zur Leitung biefer Angelegenheiten bestimmt, ba berfelbe aber ben Abichieb nahm, um ben Feldzug in Defterreich mitzumachen, fo befam biefe Stelle ber Oberft von Bate (nachmaliger Rriegsminister), bamaliger Abjutant bes Bringen Beinrich. Ich murbe bei bem allgemeinen Rriegsbevartement für die Angelegenheit ber Infanterie. Graanzung und Mobilmachung bes heeres angestellt.

Für die Kriegsökonomie, Einquartierung, Bekleibung und Verpstegung murbe das Militär=Dekonomiedepar=tement, ebenfalls mit verschiedenen Unterabteilungen, er=

richtet und ber Leitung bes Oberften Grafen Lottum übergeben. Das Militär-Dekonomiedevartement mar ichon infofern bem allgemeinen Kriegsbevartement untergeordnet. indem es nur die von diefem aufgestellten Brinzipien in Ausführung bringen konnte; außerbem war auch noch bestimmt, daß Scharnhorst die Stelle eines Rriegsministers vertreten und fo bas Sanze leiten follte. Ungludlicherweise aber waren Scharnhorst und Lottum zu entgegengesette Naturen, um lange mit einander geben zu tonnen. Scharnborft kannte keine Rücksicht auf bie Berfonlichkeit, ihm war es immer nur um die Sache, niemals um die Gunst ber Berfonen zu thun. Durchbrungen von bem Gebanten, fo schnell als möglich bem Staate burch eine wohlgeordnete bewaffnete Macht ein genügenbes Mittel zum Biebergewinn feiner Selbständigkeit zu geben, mar biefes bas Riel, bem er fich felbst und also auch alle anberen Brivatansprüche und Vorurteile unterordnete. Lottum war bagegen gang allein aus Berfonlichkeitsrudfichten gufammengesett: bie Gunft bes Ronias zu erhafden ober fich in ihr gu befestigen, biefen ober jenen burd Gefälligfeiten fic verbinblich ju machen, alles Alte ju ichonen, um in Frieben bas Gehalt zu genießen ober bas Bermögen vergrößern zu können, bies maren bie Lebensziele biefes Mannes, bem babei bie höhere Stellung Scharnhorfts von Anfang an ein Dorn im Auge mar, die er burch alle möglichen Intriguen ju untergraben fuchte.

Scharnhorst hatte sich füglich nicht selbst zum Rriegsminister in Borschlag bringen können, zumal er bas Borurteil kannte, welches ein Teil ber älteren Offiziere gegen ihn ,ben Ausländer' hegte, und dies brachte ihn auf ben Gebanken, ben Prinzen Bilhelm, Bruber bes königs, zum Kriegsminister in Borschlag zu bringen. So sehr ich auch die achtenswerten Sigenschaften bieses Prinzen ehre, so war ich doch auch damals schon gegen diese Anstellung, weil ich glaube, daß man gegenwärtig nur in sehr seltenen, durch eigentümliche Geistesanlagen bedingten Fällen einem Prinzen ein Kommando ober ein Departesment mit Erfolg anvertrauen kann.

Es gab unftreitig eine Zeit, wo die Pringen unbeftrittene Borguge bei folchen Anstellungen hatten. Rabalen ber ehrgeizigen und auffäsfigen Großen murben burch bie pringliche Geburt am besten gezügelt, bie Ergiehung, besonders in ben Staatswiffenschaften, mar im Bolte noch fo wenig verbreitet, bag bie Bringen gewöhn= lich auch in biefer Sinfict boch über ben anderen Standen standen. Dies aber hat sich alles geandert. Den früheren Ansprüchen des hohen Abels tritt das Gefet und die öffentliche Meinung entgegen, und ber wissenschaftliche Unterricht ift ein Gemeingut geworben, welches jeber Burgerfohn mit bem Kürstenkinde teilen kann. Ueberdies wird es einem Bringen immer febr ichwer, fich bie nötige Menschenkenntnis und die Uebersicht ber verschiebenen Stände und Lebensverhältnisse zu verschaffen, ohne die er indessen boch keinen Dienstzweig felbständig leiten kann. Gin Bring steht bei bem redlichsten Willen in dieser Hinsicht immer in einem nachteiligen Berhältnis. Meiner Meinung nach ift bie beste Stellung für die Bringen: Mitglieder bes Staatsrates und fortbauernbe Inspekteure ober Senbegrafen in allen Berwaltungszweigen, bier können fie burch ihre Geburt und Unabhängigkeit bes Standpunktes bochft wohlthätig wirken und die nötige Thätigkeit in ber Bermaltungsmaschine fördern. Wenn g. B. bei bem Notstande, ber in bem Augenblick, ba ich biefes schreibe, in Oftpreußen berricht, ein königlicher Pring, von einem tüchtigen Rat

und einem Abjutanten begleitet, ohne allen Prunk (benn entbehren müssen die Prinzen auch lernen) in jenen Gegenben ber Rot herumreiste und die Kosten von einigen Operns Dekorationen zum Verteilen, wo es augenblicklich notthut, mitbekommen hätte, so würde dies wahrhaft wohlthätig wirken, ein neues Band zwischen Volk und König knüpsen und für den Staat viel besser sein als die bleibenden, viel du hohen militärischen Anstellungen, welche man gegenswärtig unseren Prinzen gegeben hat.

Die ermähnte, von Scharnhorft beabsichtiate Anstellung bes Bringen Wilhelm als Kriegsminister führte für jenen ein recht unangenehmes Berbaltnis berbei. Seit bem Austritt von Stein hatte fich ber haß ber Maulmurfspartei mit verftarfter Macht auf Scharnhorft geworfen; sie fühlten, bag er ber gebiegenfte und tonfequenteste bes bamaligen Ministeriums mar, ber einen vollenbeten Blan hatte und ber, wenn ber Ronig ihn auch nicht besonders liebte, boch sich eine verbiente Achtung bei bemfelben erworben hatte, fo bag feine Meinung von Bewicht blieb: batten fie ben General erft beifeite aeichafft, bann konnte man wohl hoffen, mit ben übrigen fertig zu werben und bas begonnene Reorganisationswert bes Staates wieber in bas alte Geleife gurudguführen: hiezu waren ihnen alle Bege und Mittel gleich. mar baber bie beschloffene Anftellung bes Bringen Bilbelm unter ber Sand bekannt geworben, als fie auch ber Begenftand ihrer Intriguen warb, bie auf folgenbe Art bosbaft genug and Tageslicht tamen.

Ein Major Kroctow hatte in bem eben beenbeten Kriege ein Freikorps errichtet und war nach beffen Auflösung nach Königsberg gekommen, um sich seine Zukunft zu sichern. Scharnhorst mag ihn hier freundlich behanbelt

haben, wie er bies gegen jeben that, aber vom Bertrauen, wie fich ber Mann beffen nachber gerühmt haben foll, mar gewiß keine Spur. Scharnhorst hat einen eigentlichen Bertrauten, dem er sich gang hingegeben hätte, wohl nie gehabt, lächerlich aber war es, anzunehmen, daß Kroctow, ben er zum erstenmal in feinem Leben fab, ber Bertraute feiner wichtiaften Geheimniffe, wenn er nämlich beren gehabt hätte, geworden fein follte. Krocow reiste nur halb befriedigt nach feinem Aufenthaltsort in Weftpreußen gurud, brüstete sich bort mit dem genossenen Vertrauen und den ihm bekannt geworbenen Gebeimniffen und erzählte, burch ben Wein fortgeriffen, die unvernünftigsten, aus halben Mutmagungen im Raufch zur Gewißbeit gestempelten Dinge. Ein Zuhörer, ber Oberforstmeister Troft (fo, glaube ich, hieß biefer Menich) nahm bas gange, entweber beängstigt ober burch bie Soffnung einer Belohnung getrieben, begierig auf, füllte die Lücken der Erzählung eines Betrunkenen durch feine Phantasie bestens aus und kam eilig nach Rönigsberg zu seinem früheren Vorgesetten und jetigen Vrotektor. General Roderit, um biefem bie Anzeige ju machen, bag im Tugenbbunde, ben General Scharnhorst an ber Spite. eine große Berichwörung existiere, beren 3med es fei, ben Rönig vom Throne zu stoßen und den Brinzen Wilhelm auf benfelben zu feten.

Das hirnlose bieser ganzen Angabe lag, so begierig es auch von den Maulwürfen aufgenommen wurde, bei jeder besonnenen Prüfung klar zu Tage. In dem eblen Charakter des Prinzen Wilhelm war auch nicht eine Spur zur Begünstigung einer solchen Frevelthat, und Scharn-horst war wahrhaftig ebenso zu rechtlich als zu klug, um eine solche Intrigue zu beginnen, er opferte ja seine Tage der Erhaltung des Königs. Die ganze Angabe hatte da-

her auch keine weiteren augenblicklichen Folgen; aber fie legte boch einige Spuren bes Mißtrauens, die sich erst spät verwischt haben, in die Brust des vielsach beängstigten königlichen Bruders, hintertrieb die beabsichtigte Anstellung des Prinzen und entfernte auch unschuldigerweise Scharn-horft vom König.

Wie beftig bie Maulwurfe (benn fo will ich von jest an biefe Bartei nennen) gegen Scharnhorst arbeiteten, bavon möge noch bas Kolgende Leugnis geben. auf Befehl Napoleons alle Rommunitationen mit England abbrechen muffen, die Seekuften waren burch einen Corbon preußischer Truppen, wenn auch nur gur Form, besett, wogegen von englischer Seite gegen ben Safen von Billau eine englische Brigg freuzte. Mit Silfe biefes Rabrzeuges nun mar ber König noch immer mit England in Berbindung geblieben, um fich für ben übelften Fall einen sicheren Rufluchtsort bort offen zu halten. Scharnborst war der eigentliche Bertraute biefer Korrespondenz und leitete bie Besoraung ber Briefe. Bei Absenbung eines folden Briefes burch ein Boot von Billau mar nicht bie gehörige Borficht beachtet, ber General Dort (ber nachberige Felbmarichall) befehligte bamals ben Rüftencorbon. bekam fo von ber Sache Renntnis, und ba er ju jener Beit ein erklärter Gegner von Scharnhorft mar, fo batte er nichts Giligeres zu thun, als bem Rönig ben General als einen Berrater anzuzeigen, ber mit ben Feinben bes Staates in unerlaubten Berbindungen ftanbe: bie Mine war nicht übel angelegt, boch explodierte fie biesmal nicht in ber beabsichtigten Richtung, indem fie bem Rönig einigermaken die Augen öffnete.

Wie ehrwürdig mußte mir Scharnhorft bamals nicht erscheinen, wenn ich ihn so unaufhörlich angefeinbet, ben-

noch unerschütterlich und ohne persönliches Rachegefühl auf ber begonnenen Bahn fortschreiten sah. Selten groß war in dieser Hinsicht das Benehmen dieses eblen Mannes; wenn auch sein Körper sichtbar litt, und hier der Reim einer ihn bald ereilenden töblichen Krankheit gelegt wurde, so blieb doch die Richtung seines Bemühens unerschüttert, und gerade hier begründete er Anordnungen, die in den Kriegen 1813/14 siegreich hervortraten.

Auf ben Friedensexerzierpläten ber früheren Zeit hatte sich die sogenannte Linientaktik entwickelt, die mit ihren langen, dünnen Linien, künstlichen Bewegungen und einzelnen Kunstfeuern den Krieg zu entscheiden wähnte; bei ihr war der Soldat, selbst ein großer Teil der Befehls-haber, nichts weiter als Maschinen oder vom Feldherren geleitete Marionettenpuppen, und so stand sie in einem direkten Gegensatz gegen die in der Revolutionszeit sich entwickelnde Kriegskunst, die in der zerstreuten Fechtart die Entwickelung des einzelnen Mannes, im Gebrauch der Massen und aller Wassen das Zusammenwirken der dis dahin unbeachteten Seelenkräfte zu benutzen strebte.

Die alte Schlendrianstaktik hatte jedoch noch immer viele ältere Offiziere zu Gönnern und auch der königliche Kriegsherr, dem das ähnliche Treiben bei der russischen Armee besonders wohlgefallen hatte, stand dabei leider auf ihrer Seite. Scharnhorst dagegen, von dem Gedanken einer durchaus veränderten Kriegsübung und Taktik ganz durchdrungen, begründete diese auf die möglichste Verbreitung der Lehre vom kleinen Kriege. Es wurde bei jeder der sechs Brigaden zu diesem Zweck ein besonderer Inspekteur für die leichten Truppen ernannt, der die Insanterie und Kavallerie jeder Brigade in diesem Dienste unterweisen mußte, und General Pork, ein im kleinen Kriege wohl ers

fahrener Offizier, erhielt, trot seiner eben erzählten Denunziation, auf ben Borschlag von Scharnhorst die obere Leitung über diese Art der Uebungen. Die disher sogen. Schulmanöver wurden soviel als möglich beschränkt, und dagegen die Uebungen zweier, aus allen Waffen zusammenzgesetzen Truppenteile gegen einander zur Hauptbeschäftigung gemacht; sie dauerten mehrere Tage in einer zusammen-hängenden Operation hintereinander, umfaßten größere Terrainstrecken, als es dis dahin üblich war; die Soldaten biwakierten dabei, oder man lehrte sie Hütten bauen, und der Felddienst wurde mit derselben Pünktlichkeit wie vor dem Feinde geübt.

Um ber ganzen zwecklosen Aufstellung in zwei dunnen Treffen entgegenzuwirken, wurde die Brigadestellung entworfen, die in drei Infanterie- und einem Ravallerietreffen den eigentlichen Zweck hatte, die Kräfte nicht auf einmal, sondern nach und nach ins Gefecht zu bringen, und zusgleich die sieben Bataillone und acht Eskadrons einer Brigade als einen selbständigen Körper und unabhängig von allen langen Linien zu brauchen. Nach meiner Ansicht ist diese Brigadeaufstellung die beste berartige Formation, welche seit Gustav Abolf vielleicht erfunden ist.

So einfach alle diese Anordnungen dem praktischen Feldsoldaten auch erscheinen mussen, so machte ihre Einstührung doch damals große Schwierigkeiten. Die unerschütterliche und besonnene Ruhe, mit der Scharnhorst die entgegenstrebenden Borurteile beseitigte, war im höchsten Grade musterhaft, und die Anspruchslosigkeit, mit der er dies alles hinwarf, gewann endlich auch den König, der in der Benutung der verschiedenen Terrainarten eine Abwechslung fand, die ihm die Freuden des Exergierplates bis dahin nicht gegeben hatten, und nun widmete der König

seit ber Zeit bis zum Kriege 1813 einen rühmlichen Gifer biesen Uebungen, burch bie nütliche Kenntnisse und ein mutiger Geist sich immer mehr in ber Armee verbreiteten.

Reben meinen bamaligen Amtsgeschäften brauchte mich Scharnhorst auch in jener Zeit fast zu allen häusig gebildeten Kommissionen, die entweder über militärische Gegenstände allein oder auch in Vereinigung von Mitgliedern der Civilverwaltung die durch die veränderten Organisationen nötigen Entwürfe ausarbeiten mußten. Es gelang mir wenigstens dabei, die vorgesteckten militärischen Zwecke ohne bedeutende Kämpfe zu erreichen, und ich erward mir eine Menge Administrationskenntnisse, die mir bei meiner nachberigen Anstellung als Minister sehr gut zu statten gestommen sind.

Brei Dinge, die mich perfonlich betreffen, glaube ich hier noch erwähnen zu muffen, weil sie teils meine bamaligen politischen Ansichten schilbern, teils zu einigen nütlichen Bemerkungen Anlag geben. Als die Entlaffung bes Ministers Stein von Navoleon geforbert murbe, aab es in den ersten Tagen eine große Aufregung in Rönigsberg. viele maren über biefen Schritt entruftet, fast alle aber beforgten ein weiteres zerftorenbes Gingreifen, ich fclug baher bem König ichriftlich vor, Deputierte aus allen Provinzen in Königsberg zu versammeln und biefen bie Frage vorzulegen: ob fie entschloffen wären, mit Anwendung aller Rräfte jur Selbständigkeit bes Ronigs mitzuwirken? Ratürlich hatte bies bei bem Charafter bes Rönigs feine weiteren Folgen, aber es schabete mir auch nicht im geringsten in seiner Neigung. Späterhin, bei feinem Geburtstage im Sahr 1809, widmete ich bem König ein Gebicht, beffen Inhalt es mar, ihn zu fortgefetten Ruftungen gu einem unvermeiblichen Kampf auf Leben und Tod zu mahnen. hier zur Probe zwei ber ausbrucksvollften Berfe:

Unbestritten lehrt uns die Geschichte, Daß Despoten Macht ein Truggewichte Gegen sesten Billen, Boltes Eintracht sein. Rings umzogen von Geschich und Rossen Bar bas kleine Land der Eidgenossen, Und boch machten sich die wassenlien Schweizer fret. Deiner Ahnherrn helbenreichen Reihen Schien ichon oft ber Untergang zu bräuen, Doch nach hartem Rampf warb Sieg ihr Los; Friedrich felbst, als ganz bernichtet hatte schon ber Feinde Dünkel ihn gegerichtet,
Und Er endete so Königlich — so groß.

Ueber biese Arbeit bekam ich bie schmeichelhaftesten Aeußerungen, besonders von der Königin, die mir von bieser Zeit an bis zu ihrem Tode viele Beweise des Zustrauens gab.

She ich zur Schilberung ber Ereignisse in Preußen, welche burch ben zwischen Desterreich und Frankreich im Jahr 1809 ausgebrochenen Krieg herbeigeführt wurden, übergehe, will ich hier noch, wenn auch in bunter Reihe, einzelne Notizen unserer bamaligen Verhältnisse zusammenstellen, da sie zur Kenntnis jener Zeit beitragen können.

Die großen Zahlungen, welche Frankreich bem Lanbe auferlegt hatte, konnten nicht burch bie laufenben Sinkünfte beschafft werben; man mußte also zu einem Anlehen schreiten. England war vom Kontinent ausgeschlossen, also blieb nur Holland übrig, wo Staatsrat Riebuhr bas Anlehen unter sehr lästigen Bebingungen zu stanbe brachte. Die holländischen Kaufleute, welche dieses Anlehen übernahmen, forderten nicht allein eine Berpfändung der königlichen Domänen, sondern auch sämtliche männlichen Mitglieder des königlichen Hauses, sowie die Stände der Provinz Ostpreußen mußten als Bürgen den Schuldkontrakt unterzeichnen: so etwas war bei der preußischen Regierung lange nicht vorgekommen. Sehen dieses durch die Zeit notwendig gewordene Zusammenwirken führte auch eine andere, wenigstens in meinen Augen, zwedmäßige Handlung des

Königs herbei; nämlich bei ber Taufe bes Prinzen Albrecht vertraten sämtliche ostpreußischen Stände in dem Schlosse zu Königsberg die Patenstelle; es war ein feierlicher Augensblick nationaler Sintracht, der wahrhaftig der königlichen Bürde nicht schadete.

Das früher von mir ichon geschilberte einfache Leben bes Königspaars in Memel war alucklicherweise auch in Röniasberg beibehalten, die Wintermonate verlebten fie in bem königlichen Schlosse, bessen Zimmer entweber febr altertumlich ober nur fehr einfach verziert maren; ben Sommer hindurch aber brachten fie in einem fleinen. in einer Vorstadt von Königsberg belegenen Landhaufe gu, welches, nebst bem geräumigen Garten, von bem als Schriftsteller rühmlichst bekannten Geh. Rat Sippel angelegt mar. Un dem nur burgerlich befetten Tifche agen täglich Beamte und gebilbete Menschen aus allen Ständen, man fucte die Talent und Anbänglichkeit versprechenden Menfchen bazu auf. Der König und die Königin fuhren in einem einfachen, offenen Wagen überall in ber Stadt und ber Umgegend herum, befahen unerwartet, mas fich Bemertenswertes barbot; ber König, bamals noch ein fehr rascher Reiter, ritt mit einem Reitfnecht, oft auch gang allein, meilenweit in ber Umgegend herum, und jebe berartige Kahrt, jeder berartige Ritt knüpfte durch die edle Einfach= heit, welche babei vorwaltete, ein neues Band zwischen ihm und feinem Bolf. Es hat zu ben berbiten Empfinbungen meines Lebens gehört, als späterhin erbarmliche Menschen, die die zauberische Gewalt, die ein folches einfaches Rönigsleben auf ben gefunden Teil bes Boltes unausbleiblich ausübt, nicht zu begreifen imftande maren, nach und nach ben zu folchem Leben geneigten König unter Angstmachen und Beremoniellrudfichten bavon entfernten. Wenn die Fürsten, mit Ausnahme ber feierlichen Tage, ohne Prunt im Bolt leben, so lernen sie alle Stände kennen, können oft, wie es ber Zufall giebt, mit jedem sprechen, dies aber mussen Hofleute und Gunftlinge zu vershindern suchen.

In den Verhältnissen des Kronprinzen trat in diesem Augenblid auch eine bebeutenbe Beranberung ins Leben. Der bisherige Erzieher besfelben, ber Superintenbent Delbrud, ein febr achtenswerter, redlicher Mann, nur gum Brinzenerzieher wohl nicht fraftig und klar genug, follte von ihm entfernt und bagegen ber gegenwärtige Minifter Ancillon, sowie ber Major, nachberige General Sauby bie Stelle besselben einnehmen. Die Wahl mar, wie bas bei ber Brinzenerziehung größtenteils immer geht, leider nicht glücklich. Uncillon mar ein eitler Phrafenmacher, Gauby bagegen ein militärischer Bebant. Der Abstand biefer beiben Menschen gegen ben gang, vielleicht zu fehr gemutlichen Delbrud mußte ber reinen Ratur bes pringlichen Rnaben zu grell erscheinen, und er erklärte mit einer von ibm nicht erwarteten Seftigfeit, baß er fich nicht von Delbrud trennen murbe. Diefe Erklarung wurbe mit einem Kieberanfalle des Prinzen und folchen Symptomen begleitet, baß man für fein Leben Beforgniffe betam, ein Confilium der Aerzte erklärte die Trennung für bebenklich, und fo war kein anderer Ausweg, als daß alle brei Bersonen vorläufig bei bem Bringen blieben, bis Delbrud enblich felbft feinen Ginfluß anwandte, um ben Rronpringen gur Ginwilligung in feine Trennung zu vermögen. Scarnborff hatte an Saubys Stelle Gneisenau ober Grolman vorgeichlagen, mar aber burch Röderit und bie Oberhofmeifterin Boß überstimmt worben.

Der Bring Friedrich, Bruberfohn bes Ronigs, und ber v. Bonen, Erinnerungen. I.

zweite Sohn Wilhelm hatten bis dahin einen gewissen Reymann, einen flachen, lüberlichen Menschen zum Erzieher gehabt, biefer tam auch fort, und bas mar fehr aut, beibe Brinzen erhielten statt bessen ben Major Birch zum Gouverneur, ebenfalls einen militärischen Bedanten, ber vielleicht noch weniger praktischer Solbat als Gauby mar, bagegen aber liftiges Betragen, viele gefellschaftliche Romplimente und gutes Effen als murbige Erziehungszwede anfah. Bum Obergouverneur aller biefer Bringen murbe, nachdem ber General Dork es ausgeschlagen hatte (mas ich trot ber Gigentumlichkeiten biefes Mannes für ein Unglud halte) ber General Diericke bestimmt. Es war bies ein höchst rechtschaffener Mann, ein tapferer Solbat, mit einer auten Bilbung, babei aber autmutig bis zur Schmäche. Er blieb nicht allein ohne fonderlichen Ginfluf auf bie Erziehung der Prinzen, fondern ließ sich auch durch die Maulmurfe nach und nach gegen feine eigentliche Grundrichtung überliften und zu febr unnüten ichriftstellerischen Berfuchen fortreißen; fo ichrieb er in biefer Zeit eine Broichure gegen alle neueren Staatseinrichtungen und fpater nach bem Rriege feine Berteidigungsschrift für den Abel, die ihm eine Menge bitterer Angriffe juzog. Wenn man beibe Schriften lieft. fo kann man ebensowenig ben redlichen guten Willen bes Berfaffers als auch ben einseitigen Standpunkt, von bem fie aufgefaßt find, verkennen.

Napoleon hatte in dieser Zeit noch immer keinen Gefandten an den preußischen Hof geschickt und diesen forts bauernd die diplomatische Demütigung fühlen lassen, daß ein einfacher französischer Konsul in Königsberg die Befehle seines Imperators unserer Regierung überbrachte. Clerambault, so hieß dieser Konsul, war ein vollständiges

Parifer Gefcopf, flach ohne alle eigentliche Bilbung, mit vieler Anmagung, boch bem gewöhnlichen frangofischen Lebenstakt, im Grunde auch eine gutmütige Natur, fo weit bies nämlich bei einem frangofischen Charafter möglich ift. Man mußte, daß er, um zu diesem gegenwärtigen Boften zu kommen, seine Gattin als Maitreffe bei bem bamaligen frangofischen Minister ber auswärtigen Angelegenheiten que rückgelaffen hatte, und erzählte fich über biefes Berhältnis bie lächerlichsten Geschichten, wozu feine eitle Indisfretion felbst die Beranlassung aab. Wenn auch für Breuken feine politische Stellung das wichtigste mar, fo mar biefes für ihn und für Frankreich boch nur eine Rebenfache, für biefe war ber Berkauf von Licenzen an bie Raufleute zu einem verbotenen Sandel mit England bie Sauptfache.\* Schamlos trieb der französische Konful bieses Geschäft, vergiftete baburch manches bis babin redliche beutsche Gemut und bruftete fich auf die unbefangenfte Beife mit feinem ibm baburch zufließenden Gewinn. Das luftigfte aber babei war, daß er nicht allein mit feinen fpeziellen Oberen in Paris teilen mußte, sonbern bag auch ber große Napoleon es nicht verschmähte, unter ber Firma eines abgeforberten patriotischen Beitrages zu ben Kriegskoften an biefem Bewinn teilgunehmen; ich bin zweifelhaft, in welche Tugenbfategorie die Bewunderer biefes Raifers biefe Rebnteneinsammlung eintragen werben, die burch ein fonberbares

<sup>\*</sup> Gegen England war betanntlich burch Rapoleon bie Rontinentalfperre ertlärt, wodurch ber handel mit England in ben
betreffenden Ländern verboten wurde. Durch jene Licenzen (Erlaubnissscheine) wurden Ausnahmen geschaffen, die zu einem flotten
Geschäft führten, an dem fich namentlich auch französische Generale
beteiligten. Siehe die "Memoiren des Generals Marbot"
Band III.

Busammentreffen mit bem folgenben lächerlichen Busat burch Clerambault felbft befannt murbe. Der Minifter bes Auswärtigen, ber, wie oben gefagt, ein Freund bes Konfuls war, hatte ibn birett und offiziell zu ber obigen Beifteuer aufgefordert. Der Konful überichof feinen Gewinn und bas, mas er noch auf ähnlichem Wege zu erwarten hatte. legte bem Raifer 60 000 Fr. als Ergebnis treuer Gefinnungen zu Rugen und fendete biefen Brief, mozu er in wichtigen Källen angewiesen mar, an ben General Rapp. ben Gouverneur von Danzia, ber ihn fogleich an ben Raifer mit anderen Sachen durch einen Rurier beförberte. Diesem Bege erhielt ber Minister und feine Maitresse burch die Post eine viel spätere Anzeige von jenem patriotischen Anerbieten, und da sie über das Ausbleiben unrubia wurben, so entschloß sich Mad. Clerambault turz und aut und schrieb im Namen ihres Mannes einen angeblichen Brief aus Königsberg, worin sie bem Kaifer 40 000 Fr. anbot. Napoleon fam bei biefem redlichen Sandel gar nicht aus . ber Saffung, fonbern erklärte mit Lachen: bag er fich an bas größere Bebot halten wolle.

## Greignisse in Desterreich und Preugen im Jahre 1809.

Nun kommen wir endlich zur Schilberung jenes großen Abschnittes, bes im Jahr 1809 zwischen Desterreich und Frankreich ausgebrochenen Krieges, ber so viele Hoffnungen in Deutschland wieder aufregte und selbst bei seinem unsgünstigen Ausgange doch einen ber schönsten Momente in der öfterreichischen Geschichte bilbet.

Daß Desterreich nicht ohne begründete Beranlaffung zu biesem Kriege mar, leibet wohl bei jebem, ber nicht ge-

rabe ein eingesteischter Franzose ist, keinen Zweifel. Sine lange Reihe von Napoleon ausgegangener Gewalt- und über- mütiger Handlungen hatte nicht allein ben österreichischen Kaiserstolz tief gekränkt, sondern ihm auch deutlich gezeigt, daß bei dem unersättlichen Shrgeiz des kühnen Sroberers jede Friedenssorm nur einen Waffenstillstand bezeichne, den er vorläusig dieser oder jener Regierung zu bewilligen für angemessen fand.

Bei diefer begründeten Voraussetzung mar ber Zeitpunkt zum Rriege gunftiger als einer ber fruberen; bie frangösische Armee warb zum großen Teil in Spanien festgehalten, in Deutschland mar ber baß gegen Rapoleon ziemlich verbreitet, und auf eine Mitwirtung von Breußen, insofern bies lettere fein Intereffe wirklich erkannte und bemgemäß handelte, fonnte Defterreich mit einiger Bahrscheinlichkeit rechnen. Allein es war noch eine größere Rette von Unglud und Dighandlungen nötig, um ben Regierungen Bergeffen ber früheren Mighelligfeiten und bagegen ein wechselseitiges Bertrauen einzuflößen. Regierungen scheuten sich ober verstanben noch nicht bie richtige Behandlung ber zu einem beutigen Kriege notwendigen Belebung ber geiftigen Rrafte eines Boltes, man war noch nicht über ben Breis einig, ben man gur Befreiung von bem Joche napoleons gablen wollte. Rüftungen in Defterreich 3. B. maren in einem ichonen und richtigen Sinne entworfen; foviel Beift, wie in einem burch harte Gutsunterthänigfeit niebergebrudten Lanbe und bei großer provinzieller Berschiedenheit nur irgend entwidelt werben konnte, mar in ber öfterreichischen bemaffneten Macht bes Jahres 1809 wirklich entwidelt, allein bie Rriegsführung wußte biefes toftliche Material nicht weiter zu benuten. Der Erzbergog Rarl, ein bochft achtenswerter und auch ganz gut schulunterrichteter Mann, zersplitterte nicht allein die Massen, welche ihm ein ebler Volkswille darbot, sondern betrachtete auch den Wert der neuen Rüstungen mit dem einseitigen Auge eines Linienssoldaten (wie dies z. B. seine späteren Aeußerungen über die Landwehr beweisen); dadurch ging der wechselseitige nötige Enthusiasmus bald verloren; die gewöhnliche Kriegsstunft schrieb ihre alten Rezepte, und Napoleon erkämpste sich mit aroßer Kühnheit neue Siege.

In Preußen erzeugte die bald, wenn auch nur zuerst unter ber Sand, verbreitete Nachricht, bag Defterreich fich zu ruften anfange, großen Jubel. Die Maulmurfe zagten zwar vor bem Rriege, aber ihre Bahl mar bei biefem Ereianis zu klein, als daß sie im Anfange es gewaat batten. gegen die öffentliche Meinung laut aufzutreten. Freilich fand unter benen, bie ben Rrieg ju munichen ichienen, auch eine bedeutende Verschiedenheit ftatt, ber eine Teil. wozu auch wohl ber König gehörte, wünschte gutmutig ben Defterreichern Glud und Segen, bamit biefe ben gottlofen Rapoleon totichlagen möchten, und nur ein geringerer Teil war zu den Opfern, die ein jeder Krieg erheischt, ent= fcoloffen, aber trop biefer Berichiebenheit leibet es feinen Zweifel, bag, wenn fo, wie man es hoffen tonnte, ber Ronig fraftig zu feinem Bolt gefprochen hatte, biefes ebenfo mutig wie im Jahre 1813 bem königlichen Bertrauen entfprochen haben murbe; bei folden Belegenheiten geben ben letten Ausschlag immer die Fäuste, b. h. die armeren Stände, und die waren im Jahre 1809 ebenfo vaterländisch gesinnt wie im Jahre 1813. Es maren verschiebene Anzeigen vorhanden, welche zu ber hoffnung berechtigten, bag ber Ronig an biefem ausbrechenben Rriege teilnehmen mürbe.

Die Waffen- und Munitionsvorräte waren fortbauernd weit über ben augenblicklichen Bedarf vermehrt worden. Oberst Gneisenau hatte gleich bei dem ersten Anschein, daß es zu Feinbseligkeiten kommen könnte, oftensibel den Absschied nehmen muffen und befand sich insgeheim als preußischer Gesandter in London.

Der Oberst Graf Gögen, welcher bie Truppen in Schlesien befehligte, hatte bereits eine vom Rönige mit allen Körmlichkeiten vollzogene Bollmacht für bie ganze Broving in der Tafche, um bei einem ausbrechenben Rriege eine allgemeine Landesbewaffnung anzuordnen; ihm waren au diefem Amed alle provinziellen Ueberschuffe augewiefen. um sich aus Defterreich felbst feine Baffen- und Munitionsvorräte zu vervollständigen. Der Rommanbant von Berlin, Major Graf Chafot, hatte eine ähnliche, wenn auch nicht jo umfaffende Bollmacht. Der Raifer von Rugland batte bei einem zwischen Breußen und Frankreich ausbrechenben Rriege bem erfteren unter ber Sand feine Reutralitat gu-Der Rönig fannte gang genau bas in Dels in Schlesien begonnene Unternehmen bes Bergogs von Braunichweig, er hatte zu bem Anschließen preußischer Offiziere an die Werbungen bes Bergogs mehr als burch bie Ringer Der bamalige Bring, jetige Ronig ber Rieberlande, tam bei bem Ausbruche bes Rrieges aus England nach Königsberg, um gur Armee nach Defterreich gu geben. Bom Könige und besonders der Rönigin fehr freundlich aufgenommen, erzählte er allen Befannten, bag ber Ronia nach langen Unterhandlungen ihm bie Rusiderung gegeben habe, bag er, fobalb Defterreich ihm etwas Luft gemacht hätte, am Rriege teilnehmen murbe. Diefe lette bestimmte Erflärung ift zwar fpaterbin von bem Ronige wiberfprocen und als eine weniger bestimmt gegebene bezeichnet worben,

indes etwas muß boch immer an der Sache gewesen sein, benn aus diesem Wiberspruch entstand zwischen den beiben königslichen Schwägern ein sehr ernstes Zerwürfnis, das, wenn auch etwas ausgeglichen, lange noch fortbauerte und ein Schlüssel für viele der folgenden Begebenheiten ist.

Wenn man diese hier angeführten Thatsachen, die ich noch mit vielen einzelnen Zügen verstärken könnte, ruhig zusammennimmt, so muß man sich doch sagen, daß es einen langen Zeitraum gegeben hat, in dem der König selbst mit dem Gedanken an einen Krieg sich vertraut gemacht und ihn keineswegs von der Hand gewiesen hatte.

Allein je näher die Stunde der wirklichen Entscheidung heranrückte, besto stärker trat wieder die Unentschlossenheit des Königs ins Leben und lähmte alle öffentlichen Geschäfte, indem ihnen von nun an eine bestimmte Richtung fehlte; es ward weder im Geiste der früheren Beschlisse entschlossen fortgehandelt, noch diese offen und entschieden zurückgenommen.

Der König erklärte, daß er alle Rüftungsmaßregeln nur als defensive Borsorge ansehe (dazu hatten sie aber einen viel zu offensiven Charakter), und daß man erst eine weitere Entscheidung der Begebenheiten abwarten musse.

Inbessen gingen die Begebenheiten an der Donau ihren einmal angefangenen Gang unaufhaltsam fort. Sine österreichische Heeresabteilung rücke unter dem Erzherzog Ferdinand in das damalige Herzogtum Warschau, machte selbst einen Versuch auf die von den Polen besetze Festung Thorn, und alles dies wurde hauptsächlich unternommen, um dem Könige, seinem früher dem Prinzen von Oranien geäußerten Wunsche gemäß, den Entschluß zum Losschlagen zu erleichtern. Auch der als Schriftsteller bekannte Oberst, nachmalige General Steigentesch kam als Gesandter nach

Königsberg mit einer Menge lodenber politischer Anersbietungen, um ben König zu einem Offensivbundnis eins zulaben.

Dies alles brachte nun ben König in ein gewaltiges Gebränge; nach ber ihm nun einmal eigentümlichen Art, die Sachen im Augenblick eines Entschlusses immer auf das schwärzeste anzusehen, türmten sich aber die Schwierigsteiten, die bei einer jeden berartigen Unternehmung da sind, wie Alpengebirge vor seiner Seele auf. Steigentesch bekam eine vertröstende Antwort, und um dies doch etwas zu motivieren, erklärte der König gegen Scharnhorst, daß er in die angeordneten Küstungen kein Bertrauen habe, und daß er notwendig noch mehr militärische Talente um sich versammeln müsse, wozu ihm die Maulwürse den Oberstleutnant Kneseded und die Obersten Boguslawsky und Elsner bereits vorgeschlagen hatten.

Knesebed murbe nach Defterreich, wo er ichon im Sahre 1807 gewesen war, geschickt, um über ben bortigen Buftand ber Dinge ju berichten. Da Rnefebed in ber folgenden Reit eine bebeutenbe Rolle fpielte, fo icheint es mir nicht überfluffig, bier feine Charafterfdilberung ju Anefebed, ein von Natur gutmutiger Menich, versuchen. war eine Art von poetischer Ratur; in ben Kelbaugen 1793 und 1794 am Rhein hielt man ihn allgemein für einen Jatobiner, fpaterhin aber mar er ber totale Gegenfas bavon geworben. Bielerlei Gegenstände ber Bilbung batte er aufgefaßt, aber teinen einzelnen Zweig bes Wiffens. gründlich zu erforschen gefucht. Alle Sabigfeiten aber, bie er befag ober zu befigen glaubte, murben burch eine fo fonfuse Urteilsfraft gelähmt, wie ich fie bei teinem anbern Menschen gefunden habe. Es war ihm burchaus unmöglich, eine Sache mit einfachen Mitteln auszuführen, alles

follte bas Gepräge listigen Scharffinns haben und mit einem Anstrich von Gelehrsamkeit prunken. Dieser Mann war ganz bazu geeignet, um feine Berichte aus Defterreich so einzurichten, baß jeber Entschluß unterbleiben mußte.

Da ber Rönig nur bie Rriegeerklärung suspendiert, alle übrigen früheren bagu bereiteten Unordnungen aber nicht aufgehoben hatte, fo gab bies oft gang fonderbare Ronflitte. So mar 3. B. unter bem Borfit von Scharnhorst eine Kommission aus Civil- und Militärmitaliedern niederaesest, um über ein Realement über die kunftige Erganzung bes Beeres zu beraten. Scharnhorst, fämtliche Civilmitglieder und meine Wenigkeit maren gang natürlich für eine allgemeine Baffenpflicht, die übrigen Dillitarmitglieber aber, man follte es taum glauben, bagegen, und es fostete lange Debatten, ebe man ben bamaligen Oberften Graf Lottum und die ihm ähnlich Gefinnten mit bem Gebanken, daß alle Stände bie Waffen tragen und bafür auch gleiche Beforberungsanfprüche haben mußten, vertraut Indes trot biefer endlich errungenen machen konnte. llebereinstimmung ward biesmal boch nichts aus ber Sache: man wollte die Anordnung nicht Konsfription nennen, ba schlug ein fehr thätiges Mitglied ber Kommission, ber Geb. Staaterat von Schon, ben aus Rarl bes Großen Reiten nicht unbefannten beutschen Ramen "Beerbann' vor, bas war aber bem Könige eine zu große Neuerung, und er verwarf ben gangen Borichlag.

Wenn ein Staat so wie in jenem Augenblick ber preußische, nachbem er eine geraume Zeit hindurch bie Gemüter bes Bolkes zum Kriege gegen einen äußeren Feind bearbeitet, also die geistigen Triebfebern ber Ration aufgeregt und in Anspruch genommen hat, nun auf einmal

und noch bazu ohne eine öffentliche Bekannimachung bem aufgeregten Beifte eine entgegengesete Richtung geben will, so muß er barauf gefaßt fein, bag baburch auf eingelnen Buntten febr unangenehme Gegenwirkungen gum Vorschein kommen. Gewöhnlich treiben die Rürften ben Begriff über bie Ausbehnung ihrer Gewalt fo weit, bag sie die unbedingte Unterordnung aller einmal entstandenen nationalen und moralischen Ueberzeugungen unter ihren augenblicklich veränderten Willen ohne weitere Ruchficht verlangen; bie Denktraft ber gangen Nation foll gerabe fo wie die bes fürstlichen Berren wechseln, fo etwas ift aber in rubigem, noch unentwickeltem Bilbungeauftanbe beinahe unmöglich, geschweige im Rahr 1809. stand benn auch in Berlin bie so bekannt geworbene Unternehmung bes Majors Schill, bie bem plöglich angenommenen Spfteme bes Könias febr verberblich werben tonnte. Man hat über ben Urbeber biefer Unternehmungen eine Menge größtenteils fabelhafter Dlutmagungen verbreitet. Daß ber Tugendbund bie Saupttriebfeber gewesen fein follte, habe ich früher ichon angeführt, tann biefer Anficht aber nur einen untergeordneten Ginfluß einraumen. Dann follte die regierende Königin bei Uebersendung einer golbenen Rette an ben Major Schill ibn zu einer abnlichen Unternehmung haben aufforbern laffen. Daß bie Roniain ihm eine golbene Rette geschenkt baben tann, ift möglich. Daß fie es im stillen gewünscht habe, bag ber Ronig aus feiner Unentschloffenbeit berausgeriffen werbe, ift mir nach mehreren anderweitigen Meußerungen mahriceinlich, bagegen aber eine von ihr ausgegangene Aufforberung gu einem folden Amed an irgend jemand nicht.

Dann fagt man, bag bie bamals in Berlin fic aufhaltenben weiblichen Mitglieber ber Oranifden Familie, bie Erbstatthalterin und die jetige Königin ber Nieberlande. nebst einigen Sofdamen ben Major Schill unaufborlich bearbeitet haben follten, und ich möchte nach ber mir gewordenen Kenntnis bies nicht für unwahrscheinlich balten. Indes murben alle berartigen ober anderweitige, mir nicht bekannt gewordene Anreizungen, einzeln genommen, ein foldes Unternehmen gewiß nicht herbeigeführt haben, wenn nicht bie bamals überwiegende und burch bas Zaubern bes Rönigs bedeutend verstärkte Majorität ber öffentlichen Meinung einem folden Beginnen burchaus gunftig gewesen ware und sich in einer großen Stadt wie Berlin natürlich am lebhafteften ausgesprochen hatte. "Best muffen wir losschlagen." dies mar eine ziemlich allgemeine Formel geworden, mit der freilich bin und wieder auch wohl Leute prunkten, die burch biefes wohlfeile Mittel ihren anruchig gewordenen Mut oder Patriotismus restaurieren wollten.

Sehen wir ein Unternehmen, wie das des Majors Schill, von dem Standpunkte ruhiger, geordneter Zeit oder mit den Forderungen der Kriegszucht an, so müssen wir es durchaus verdammen; nehmen wir aber bei unserem Urteil eine billige Rücksicht auf die damaligen Verhältnisse, so stellt sich die Sache, wenn auch niemals empfehlenswert, doch in einem etwas milderen Lichte dar.

Die äußere Souveränität bes preußischen Staats, bieses kostbare Gut, um bessen Erwerb bas Blut unserer Vorsahren in Strömen floß, war sichtbar verloren gegangen. Ob bei einem solchen unglücklichen Wechsel die innere Souveränität nicht einen Teil ihrer früheren Rechte einbüßt, wollen wir hier nicht weiter staatsrechtlich untersuchen und es nur andeuten, daß die Geschichte uns belehrt, daß in allen solchen Fällen ber Gehorsam unbestritten leibet. Rechnet man nun noch hinzu, daß der König bei seinen bamaligen Zeitgenossen ben Vor-

wurf auf sich gelaben batte, mehr als eine Belegenheit im Laufe ber Welthändel jum Rachteil Breugens verfäumt ju haben: daß man es wußte, daß er im Rahre 1805 zur Mobilmachung, im Jahre 1806 zum Rriege wiber feinen Willen fortgeriffen fei: fo tann man fich wohl nicht wundern, wenn bies alles bie Ansicht erzeugt hatte, baß bei ber neuen Gefahr bes Baterlandes ein jeder mit Rat und That (freilich immer nach feiner Ginficht und baber auch größtenteils verberblich) eintreten muffe. Es entstand biefe Anficht aber teineswegs aus einem feinbfeligen Gefühl gegen bie Regierung, fonbern man fab ben Steuermann unentschlossen und wollte sich felbft, bas Schiff und ben Steuermann retten. Rechnet man biegu nun noch bie perfönlichen Verhältniffe bes Majors Schill, fo giebt bies einen neuen bedeutenden Schluffel zu feinem Unternehmen. Schill hatte in dem Kriege 1807 seine Rarriere baburch begonnen, baß er aus eigenem Antriebe ben Krieg anfing und ihn in einer entschiedenen Opposition mit bem bamaligen Rommanbanten von Rolberg fortsette. Das war ihm nicht allein fehr gut gelungen, es hatte ibm ben enticiebenen Beifall bes Königs, eine außerorbentliche Beforberung und ben enthusiaftischen, vielleicht fogar bin und wieber übertriebenen Beifall feiner Landeleute erworben. Mufte bies ben verfönlich tapferen jungen Dann nicht unaufborlich zu neuen und befonders berartigen Unternehmungen facheln? Ber fönnte wohl, wenn er nicht etwa blok Baffer in feinen Abern hat, mit gutem Gewiffen hier ben erften Stein aufheben? Eine zweite nicht unwichtige Frage ift es: war Schill benn auch ber ju einem folden Unternehmen geeignete Mann? 3ch habe ihn nur ein einzigesmal gefeben und nicht genau gekannt, aber auf Grund umsichtiger Urteile könnte man die obige Frage zum Teil bezweifeln.

Rühnheit und Tapferkeit sowie den Unternehmungsgeist und bie Lift eines Barteigangers befaß Schill gewiß mehr als im gewöhnlichen Grade, aber sonst mochte er boch wohl mehr bestimmt fein, sich von ben Umftanben und ihren Eindrücken fortreißen zu laffen als fie zu leiten. bauptfächlichste Grund aber, weshalb fein Unternehmen nur einen geringen Erfolg bervorbrachte, lag wohl vorzüalich in einer zu aunstigen Berechnung ber Thatkraft in ben übrigen beutschen Staaten. Die Kraft, in fritischen Augenbliden zur Errettung bes bedrohten Baterlandes mitzuwirken, kommt nicht beliebig wie ein guter Ginfall ober ein buffertiger Gebante, fie bedarf zu ihrer Grundlage eines wohl vereinigten Staates und ber fortbauernben Pflege männlicher Tugenden und Sitten; die friegerischen Tugenden muffen auch im Frieden unter ben geistigen Staatsvavieren einen auten Rurs haben: mer ibn erft im Augenblicke ber Gefahr schaffen will, qualt fich mit bem Bersuche, Geister zu gitieren.

Wie man aber auch über dies alles denken möge, die Unternehmung von Schill ist in dem geistigen Bolksleben nicht ohne Sinfluß geblieben, sie stählte aufs neue manche deutsche Männerbrust, sie leitete darauf hin, daß derartige Unternehmungen nicht von Soldaten allein, sondern in größerem Umfange und in Bereinigung mit Landesbewassenungen ausgehen müssen. Der unvergleichliche Mut, den diese kleine Schar, besonders in dem Gesecht dei Dodensdorf, entwickelte, erschien als ein glorreiches Ziel der Racheiserung, und überall, wo man in den Kreis der Tugenden auch die Ausopferung fürs Baterland rechnen wird, da wird zu jeder Zeit der Name von Schill und der seiner Getreuen ehrenvoll genannt werden.

Für bie Stellung, welche ber Rönig angenommen hatte,

mar inbes bie Unternehmung von Schill fehr nachteilig und hätte, wenn Navoleon bamals nicht mit Spanien beschäftiat gewesen mare, leicht für ben preußischen Staat febr aefährlich werben können. Es war baber auch aanz natürlich, baß ber König nun alles that, um ben Berbacht, bak ber Schritt von Schill mit feinem Wiffen geschehen fei, möglichst zu gerstreuen. Die in Berlin tommanbierenben oberen Offiziere wurden sogleich abgesett und an ihre Stelle andere aus Köniasberg bingefenbet, auch gegen bie ersteren Untersuchungen eingeleitet. Bei biefem allen aber verfuhr ber Rönig, bies tann ich nicht anders fagen, boch mit großer Milbe, es schien, als wenn er, in feinem Innern mit fich felbst nicht gang gufrieben, bies baburch auszugleichen suchte, baß er nur soweit ging, als ibn bie außerste Notwenbigkeit brangte. So wurden auch nach und nach die abgesetten Offigiere wieber angestellt. ber Major Chafot, ber Rommanbant von Berlin, blieb allein in Unthätigkeit, und bie Armee verlor baburch bie Dienste eines Chrenmannes und ausgezeichneten Offiziers, ber im Jahre 1812 in Rufland, als er bort in die ruffifch-beutsche Legion eintrat, plöglich viel zu früh fein Leben enbete.

Nur gegen Scharnhorst war ber König ungerecht, inbem er die Schuld seiner Unentschlossenheit von sich auf
andere Gegenstände zu wälzen suche, auch, fortbauernd aufgehett durch die Maulwürfe, oft Berbacht äußerte. Diese
Berhältnisse wirkten auch auf Scharnhorst so nachteilig,
daß ein galliges Nervensieber ihn an den Rand des Grabes
brachte, nur die äußerste Anstrengung der Aerzte, hauptsächlich Hufelands, konnte ihn noch diesesmal zum Wohl
bes Königs und des Staats retten, doch trug der eble
Mann von da ab den Keim der zerstörten Gesundheit
in sich.

Der Friede von Wien ober Schönbrunn entriß für biesesmal ben preußischen Staat einer Menge noch zu erwartenber ähnlicher Unannehmlichkeiten, wie bie eben erzählten, ba bie Keime bazu überall zerstreut lagen.

Desterreich hatte bei biesem Friedensschluß offenbar sein Spiel zu früh aufgegeben, benn wenn auch Rußland bereits ben Krieg, jedoch mit geringen Kräften, begonnen hatte, so war es boch gar nicht anzunehmen, daß Alexander zur Zerstörung ber österreichischen Monarchie befinitiv mitgewirkt haben würde, er wollte durch seinen Kriegszug eigentlich nur zum Schein seine eingegangenen Berbindlichsteiten retten.

Die ursprünglichen Rüstungen Desterreichs waren auf einen allgemeinen Bolksfrieg berechnet, aber im Laufe bes Keldzugs hatte man dies sichtlich vergessen und glaubte nach bem Berlust von ein paar Schlachten, die boch eigentlich nur bas Linienmilitär und bie schnell eingeschulte Landwehr geschlagen hatte, alles verloren. Rur felten entwidelt sich in den absoluten Regierungen die zu einem Bolkskriege nötige geistige Rraft; sie beben in bem letten Augenblick vor ber Ausführung eines folden Entschluffes, und bas fann uns nicht wundern, wenn man bedenkt, was für verweichlichte, folaffe Naturen ber größte Teil ber fürstlichen Ratgeber find. Der Schlüssel zu Navoleons Siegen liegt hauptsächlich in zwei Dingen, einmal, baß man es aus Unbehilflichkeit und Anauserei verabsäumte, ben gegen ibn unternommenen Ruftungen von Saufe aus bie größtmög= lichste Ausbehnung zu geben, und bag zweitens bei bem ersten Waffenungluck die Minister und Rammerberren ge= möhnlich verzagten.

Der Friede mar in vieler Beziehung für Napoleon fehr erwünscht, nicht allein baß er Defterreich burch ben

Berlust bebeutender Länderstreden eine tiefe Bunde schlig, es auf lange Zeit lähmte, so gelang es ihm auch, durch den Erwerd von Triest diesen Staat nun ganz vom Meere zu isolieren, und das war in Beziehung auf die Berhältnisse zu England nicht unwichtig. Der Raiser Alexander nahm auf eine nicht ganz würdige Art durch diesen Frieden einige Stücke von Desterreichisch-Galizien, und das war so ziemlich das Seitenstück zu der kurz vorher von ihm des endeten Eroberung von Finnland, welches er seinem bischerigen Berbündeten und Schwager, dem freilich start überspannten König Gustav IV., so ziemlich ohne alle Beranlassung abgenommen hatte.

Der wichtigste Vorteil bes Friedens für Napoleon aber war unstreitig die badurch gewonnene Freiheit, seine ganze Kraft wieder nach Spanien wenden zu können, wo der Volkskrieg durch das Zutreten der Engländer unter Wellington einen immer ernsthafteren Charakter annahm und Begebenheiten erzeugte, die den Glauben an die Unbesiegbarkeit der Reu-Franken mächtig erschütterten.

Diesem Berhältnis hatte es auch Preußen hauptsächlich zu verbanken, daß Napoleon von der offenbar feinblichen Stimmung dieses Landes für den Augenblick keine Notiz zu nehmen schien, den Zahltag dis zu einer gelegenen Zeit aufschob. Da meine nachherige politische Wirksamkeit, als ich eine nähere Anstellung beim König erhielt, haupte sächlich durch die obige Ansicht geleitet ward, so glaube ich hier noch eine ausführlichere Begründung berselben versuchen zu müssen. Man brauchte kein Anhänger von Rapoleon zu sein, was ich auch wahrhaftig in meinem ganzen Leben nicht gewesen bin, und mußte sich doch sagen, daß er ein Mann war, der das Eigentämliche seines Standpunktes vollkommen begriff, das Vorteilhafte desselben, so-

wie die entgegenstrebenden feindlichen Kräfte genau kannte. und die letten, wo fich nur eine Gelegenheit bagu barbot, rudfichtslos gerftorte. Run aber mufte er es wohl einfeben, bag bie Macht, welche er jum Teil aus Rudficht für ben Kaiser Alexander an Breußen gelassen hatte, noch immer viel zu groß für das Format eines Rheinbundsvafallen mar und baber bei etma ihn betreffenden Unfällen eine ihm gefährliche Macht entwickeln konnte, wie wir bies auch in dem Jahr 1813/14 genügend sehen werden. Wenn er auch ben Charafter bes Königs genau burchblickt und fich überzeuat haben mag, daß ein felbständiges Offensivunternehmen von ihm nicht zu beforgen fei, fo mußte er fich boch auch wieder fagen, daß berartige Charaftere fehr leicht von anderweitigen Verhältniffen auch wider ihren Willen fortgeriffen werben können, und bag bei jedem Bechfel ber ruffischen ober öfterreichischen Bolitik biefer Kall eintreten fönne, und die Beforgnis bafür eigentlich mit jedem Friedensjahre, in bem Preußen fich von feinen Bunben erholen tonnte, im Bunehmen fei. Ueberdies befaß ber Ronig bei aller augenblidlichen politischen Resignation boch nicht Selbftbeherrschung genug, um seinen Saß gegen Napoleon zu unterbruden; fast jeben Tag gab es eine Aeußerung ober Sandlung, die barauf hindeutete und den frangofischen Emisfairs nicht verborgen blieb. In ber Majoritat bes preußischen Bolkes, besonders bem Bauernstande, mar aber ber Saß gegen Navoleon und die Franzosen viel farter und machte sich bei jeber vaffenden Gelegenheit unverhohlen Luft. bas burch bas Kontinentalinstem burchaus zerstörte Gewerbe. sowie die Erinnerung an die verloren gegangene Nationals ehre mirkten zu biefem 3mede unaufhörlich. Dies alles lag offenkundig da, wie es auch schon zum Teil aus meinen vorhergegangenen Ergählungen beutlich geworden ift. In

einer solchen Lage aber war nach meiner auch von Scharnhorst gebilligten Ansicht jeder Bersuch, sich mit Rapoleon
in Güte zu verständigen, vollständig unnütz, er konnte nur
dazu dienen, uns einzuschläfern, wir mußten fortbauernd
auf einen Bernichtungskampf gefaßt sein, unsere Rettung
in dem Geiste des Bolkes suchen: wer im Schiffbruch sich
durch Schwimmen retten will, kann über den Sprung ins
Wasser nicht vorher große Berechnungen anstellen, er muß
seinen Sternen vertrauen und sich mutig in die Fluten
stürzen.

Der gegenwärtig für einige Reit in bem Often von Europa, wenn auch nur icheinbar, wieber hergestellte Friebe brachte auch eine andere, bis babin nur vertagte wichtige Angelegenheit gur Sprache, nämlich bie Berlegung ber Residenz bes Königs von Königsberg nach Berlin. Maulwürfe brangen nun mit richtigem Inftinkt aus allen Rraften barauf, und ber größte Teil ber aus Berlin nach Breußen gekommenen Offizianten ftimmte ihnen bei. Sie lanaweilten fich bei bem einfacheren Leben in Roniasberg. und felbst ber König und bie Rönigin neigten endlich auch bazu, besonders feitbem bies Navoleon als Reichen ber aufrichtigen Gefinnungen geforbert und Alexander felbft bagu geraten haben follte. Kur bie felbständige Eriftenz bes Staates aber, und baburch alfo auch bes Saufes Sobenzollern, mar ber Aufenthalt in Berlin gewiß nicht gunftig. So lange ber König in Königsberg blieb, mar er unabhängiger, und Napoleon mußte bies Berhaltnis berudfichtigen. Der König batte einen vollgiltigen Grund, feinen Aufenthalt in Oftpreußen zu verlangern, und tonnte ibn bis zu bem Reitpunkt bestimmen, wo burch bie Abbezahlung ber Rontributionen bie preußischen Oberfestungen vertrags. mäßig von Navoleon geräumt fein wurden: bagegen konnte

Napoleon rechtlich nichts fagen, und bem König blieb es boch frei, in gewohnter Sitte jährlich zu ben Revuen nach Berlin und Breslau zu gehen.

Mit bem Aufenthalt in Berlin aber geriet ber Konia in eine viel abhängigere Stellung; er erschien bier als ein burch die frangösischen Garnisonen von Magbeburg, Stettin und Rüftrin bewachter Gefangener. Jeben Augenblick konnte ben König aus Paris das Urteil über seine Thronentsepung, ohne Anwendung einer außerordentlichen Kriegs= ruftung, erreichen; bei einer berartigen ichnell eintretenben Rrifis hätte man allerdings, wenn ber Rönig bazu einwilligte, es versuchen können, ibn für seine Berson zu retten. aber die gesamte königliche Familie mit allen lamentieren= ben Kammerzofen und bem Regierungspersonal burchaubringen, mar in einer folden Lage unmöglich, fo bag ber bleibende Aufenthalt ber foniglichen Familie in Berlin bei ber bamaligen Lage ber Dinge nichts anderes mar, als daß man das haus hohenzollern, und so auch bas Schickfal bes Staates, mit gebundenen Banden an Rapoleon überlieferte.

Diese Ansichten, welche keineswegs burch bie späteren Ereignisse widerlegt sind, wurden indes von den Maul-würfen auf das leidenschaftlichste widerstritten: man musse den großen Kaiser nicht reizen, der Großmut Napoleons sest vertrauen, seine Eroberungslust wäre längst befriedigt und sein Ziel nur: die Erhaltung des Bestehenden zur Ausbildung eines neuen, gegen England gerichteten Systems des europäischen Gleichgewichtes. Diese und ähnliche gleich gehaltlose Gründe setzen mir sonst ganz verständig ersicheinende Menschen entgegen, und es gelang so dieser Menschenklasse, alle ihnen entgegenstehenden Ansichten zu übertäuben und ihren Zweck zu erreichen. Der Trieb,

wieder in Berlin zu sein, überwog alle Einwendungen, benn neben dem Wunsch nach dem Genuß größerer Bequemlichkeit leitete auch noch eine tiefere Absicht die Schritte jener Partei. Es lag den Maulwürfen, wenn nur ihre Privatvorteile gesichert blieben, gar nicht so besonders viel an dem Wiedergewinn der Selbständigkeit des Staates. Wollte man diese im Auge behalten, so mußte fortdauernd der Geist des Volkes beledt und die in Memel und Königsberg begonnene Bahn der Gesetzgebung vervollständigt werben; dies war aber gerade das, was diese Leute verhindern wollten, und wir werden sehen, daß ihnen dies auch durch die Verlegung der Residenz nach Verlin in einem gewissen Grade nicht mißlang.

Um also keine Zeit zu verlieren und jebe mögliche Beränderung in ben augenblicklich gewonnenen Gefinnungen bes Königspaares zu vermeiben, wurde bie Reise nun mit einer in jeder hinsicht unzweckmäßigen Gile betrieben.

Man begnügte sich nicht, bas Frühjahr ober wenigstens ben in jenen Gegenben nach Reujahr zu hoffenben Winter abzuwarten, sonbern brach im Dezember, bei bem abscheulichsten Wetter und grundlosen Wegen (ba es bamals auf ber Tour nach Berlin noch keine Chaussen gab) von Königsberg auf. Fast alle Pferbe bes ganzen Landes mußten in Bewegung gesetzt werden, um biesen unbeschreiblich zahlreichen Hof= und Regierungstroß auf verschiebenen Wegen und in verschiedenen Abteilungen fortzuschaffen.

Bor etwas mehr als hundert Jahren reifte ber erfte König von Preußen zur Krönung ebenfalls in bofer Jahreszeit diefen Weg, doch unter fehr verschiedenen Berhältniffen! Die frühere Reife begründete bas Aufblühen bes Staates, die gegenwärtige erinnerte unwillfürlich an einen Leichenzug.

bie Erbstatthalterin und die jesige Königin ber Nieberlande, nebst einigen Sofbamen ben Major Schill unaufhörlich bearbeitet haben follten, und ich möchte nach ber mir gewordenen Kenntnis dies nicht für unwahrscheinlich halten. Indes murben alle berartigen ober anderweitige, mir nicht bekannt gewordene Anreizungen, einzeln genommen, ein foldes Unternehmen gewiß nicht herbeigeführt haben, wenn nicht die damals überwiegende und durch das Zaudern bes Rönigs bedeutend verstärfte Majorität ber öffentlichen Meinung einem folden Beginnen burchaus gunftig gemefen ware und fich in einer großen Stadt wie Berlin natürlich am lebhaftesten ausgesprochen hätte. "Jest muffen wir losschlagen," dies mar eine ziemlich allgemeine Kormel geworden, mit ber freilich hin und wieder auch wohl Leute prunkten, die durch dieses wohlfeile Mittel ihren anrüchig gewordenen Mut ober Patriotismus restaurieren wollten.

Sehen wir ein Unternehmen, wie das des Majors Schill, von dem Standpunkte ruhiger, geordneter Zeit oder mit den Forderungen der Kriegszucht an, so müssen wir es durchaus verdammen; nehmen wir aber bei unserem Urteil eine billige Rücksicht auf die damaligen Verhältnisse, so stellt sich die Sache, wenn auch niemals empsehlenswert, doch in einem etwas milberen Lichte dar.

Die äußere Souveränität des preußischen Staats, dieses kostbare Gut, um dessen Erwerb das Blut unserer Borfahren in Strömen floß, war sichtbar verloren gegangen. Ob bei einem solchen unglücklichen Bechsel die innere Souveränität nicht einen Teil ihrer früheren Rechte einbüßt, wollen wir hier nicht weiter staatsrechtlich untersuchen und es nur andeuten, daß die Geschichte uns belehrt, daß in allen solchen Fällen ber Gehorsam unbestritten leibet. Rechnet man nun noch hinzu, daß der König bei seinen bamaligen Zeitgenossen ben Bor-

wurf auf sich gelaben hatte, mehr als eine Gelegenheit im Laufe ber Welthändel zum Nachteil Breußens verfäumt zu haben; daß man es mußte, daß er im Rahre 1805 zur Mobilmachung, im Jahre 1806 zum Kriege wider seinen Willen fortgerissen sei: so kann man sich wohl nicht wundern, wenn dies alles die Ansicht erzeugt hatte, baß bei ber neuen Gefahr bes Baterlandes ein jeder mit Rat und That (freilich immer nach seiner Ginsicht und baber auch größtenteils verberblich) eintreten muffe. Es entstand biese Ansicht aber keineswegs aus einem feindseligen Gefühl gegen die Regierung, fondern man fah ben Steuermann unentschlossen und wollte sich selbst, bas Schiff und ben Steuermann retten. Rechnet man biezu nun noch bie perfönlichen Verhältnisse bes Majors Schill, so giebt bies einen neuen bedeutenden Schluffel zu feinem Unternehmen. Schill hatte in dem Kriege 1807 seine Karriere badurch begonnen, daß er aus eigenem Antriebe ben Krieg anfing und ihn in einer entschiedenen Dyposition mit bem bamaligen Kommanbanten von Rolberg fortsette. Das war ihm nicht allein fehr aut gelungen, es hatte ibm ben entschiebenen Beifall bes Königs, eine außerorbentliche Beförderung und ben enthusiastischen, vielleicht sogar bin und wieder übertriebenen Beifall feiner Landeleute erworben. Mußte bies ben perfönlich tavferen jungen Mann nicht unaufhörlich zu neuen und befonders berartigen Unternehmungen stacheln? Wer fönnte wohl, wenn er nicht etwa bloß Wasser in seinen Abern hat, mit gutem Gewiffen hier ben erften Stein aufheben? Gine zweite nicht unwichtige Krage ist es: war Schill benn auch ber ju einem folchen Unternehmen geeignete Mann? 3ch habe ihn nur ein einzigesmal gesehen und nicht genau gefannt, aber auf Grund umfichtiger Urteile könnte man die obige Frage zum Teil bezweifeln.

Rühnheit und Tavferkeit sowie ben Unternehmungsaeist und bie List eines Barteigangers befaß Schill gewiß mehr als im gewöhnlichen Grabe, aber fonst mochte er boch wohl mehr bestimmt fein, sich von ben Umftanben und ihren Eindrücken fortreißen ju laffen als fie ju leiten. bauptfächlichste Grund aber, weshalb fein Unternehmen nur einen geringen Erfolg bervorbrachte, lag wohl vorzüglich in einer zu gunftigen Berechnung ber Thatfraft in ben übrigen beutiden Staaten. Die Rraft, in fritischen Augenblicken zur Errettung bes bedrohten Baterlandes mitzuwirken, kommt nicht beliebig wie ein guter Ginfall ober ein buffertiger Gebanke, fie bedarf zu ihrer Grundlage eines mohl vereinigten Staates und ber fortbauernben Bflege männlicher Tugenden und Sitten: die friegerischen Tugenben muffen auch im Frieden unter ben geistigen Staatsvapieren einen auten Rurs haben: mer ihn erst im Augenblicke ber Gefahr ichaffen will, qualt fich mit bem Berfuche, Geifter zu gitieren.

Wie man aber auch über dies alles benken möge, bie Unternehmung von Schill ist in dem geistigen Bolksleben nicht ohne Sinfluß geblieben, sie stählte aufs neue manche deutsche Männerbrust, sie leitete darauf hin, daß berartige Unternehmungen nicht von Soldaten allein, sondern in größerem Umfange und in Vereinigung mit Landesbewass-nungen ausgehen müssen. Der unvergleichliche Mut, den diese kleine Schar, besonders in dem Gesecht dei Dodensdorf, entwickelte, erschien als ein glorreiches Ziel der Nacheiserung, und überall, wo man in den Kreis der Tugenden auch die Ausopferung fürs Baterland rechnen wird, da wird zu jeder Zeit der Name von Schill und der seiner Getreuen ehrenvoll genannt werden.

Für bie Stellung, welche ber Rönig angenommen hatte,

in Berlin ein; der Empfang war herzlich und in jeder Hinssicht ein wahres Bolksfest. Das Band der Treue, welches die Preußen mit dem Hause der Hohenzollern vereinigt, ist durch eine Reihe großer und edler Regenten dieses Stammes so dauernd gewebt, daß jedes Nationalunglück wohl eine Berstärkung, nicht eine Bertilgung dieser Empfindungen erzeugen konnte. Durch eine seltene Reihe vorzüglicher Regenten in Preußen ist hier der Grund zu einer Bolksanhänglichkeit gelegt, wie sie wahrscheinlich in keinem anderen Staate stattsindet, und es wird nur von dem Benehmen der künftigen Fürsten abhängen, die Grundlagen der durchaus eigentümlichen preußischen Bahn fortwährend zu erkennen, nach den Bedürfnissen der Zeit auf ihr fortzuwandeln und so der Liebe ihres Bolkes immer gewiß zu sein.

Nachbem bie Tage ber Freude vorüber waren, und jeder besonders ber neu Angekommenen sich für seinen Geschäftsberuf einzurichten ansing, mußte es dem ruhig Beodachtenden bald beutlich werden, daß in vieler Hinsche ein bedeutender Unterschied zwischen der Stimmung am Pregel gegen die an der Spree stattsinde; da diese Aeußerung vielleicht manchem im Widerspruch gegen das, was ich vorher sagte, erscheinen könnte und eine nähere Auseinandersehung zugleich auch die Materialien zur Beurteilung des Entstehens der öffentlichen Meinung liefert, so glaube ich diese hier zur Erläuterung meiner eben aufgesstellten Ansicht geben zu müssen.

In ber Mark Branbenburg hatte es im Jahre 1806 nur ein paar einzelne Gefechte gegeben, sie war nicht so wie Ostpreußen ber förmliche Kriegsschauplatz geworden, baher hatten in ber ersteren Provinz die Franzosen sich auch viel geordneter als in der letteren betragen, das Privateigentum war nur in Preußen zerstört. Die Kriegs-

lieferungen, welche die Mark zu tragen hatte, wurden burch das damit beauftragte ständische Komitee durch ansgenommene Lieferanten beschafft, deren Befriedigung spätershin zum Teil nicht ganz gerecht in den Kreis der Staatssschulden siel, während in Ostpreußen dieses alles der einzelne Privatmann oder höchstens die Kommune tragen mußte. Durch dieses alles war in Preußen der Haß gegen die Franzosen fortdauernd gesteigert, in der Mark und bessonders in Berlin, wo einzelne Personen oder Gewerbe sogar bedeutend von den Fremden gewonnen hatten, war er nicht mehr so heftig, und besonders in Berlin waren die Franzosen mit den Kreisen der sogen. gebildeten Welt in mehrsache gesellige Berührungen gesommen.

Mehrere Berliner, ben Fürsten Hatselb an ber Spige, hatten sich ganz besonders mit den Franzosen befreundet, sie besorgten nicht ohne Grund eine Rüge ihres bisherigen Benehmens, da der König und die Königin dis dahin es noch jeden fühlen ließen, der in dem Lause der seindlichen Besitznahme mehr an sich als an das Baterland gedacht hatte. Jene soeben erwähnte Klasse heuchelte nun auf die ekligste Weise ihren Patriotismus, kroch vor allem, was nur irgend zum Hose gehörte, um die alten geselligen Berbindungen wieder anzuknüpfen, und intriguierte instinktartig gegen das bestehende Regierungspersonal, das sie in der Wehrheit desselben ihre Geaner erkannte.

Unter ben Beränberungen, welche mehr ober minber um jene Zeit einen Ginfluß auf die Regierung außerten, verbienen auch bie folgenden einer Erwähnung.

Gleich nachdem die Franzosen Berlin geräumt, bie preußischen Truppen es wieder beseth hatten, war der General L'Estocq zum Gouverneur der Hauptstadt ernannt worden; er verdiente die Auszeichnung ebenso burch sein Benehmen

in dem letten Kriege als auch wegen seines Charakters. L'Estocq war zwar schon durch den Sinsuß des Alters etwas gebeugt, aber ein dem König und Vaterland ohne Privatrücksicht treu ergebener Mann. Bei dem erwähnten Weggang Schills aus Berlin hatte man den Gouverneur und den Kommandanten als ein Sühnopfer von ihren Stellen suspendiert, und nun traute man sich Napoleons wegen auch nicht, L'Estocq wieder anzustellen. Der Feldmarschall Kalckreuth ward daher Gouverneur in Verlin, und die Franzosenfreunde erhielten dadurch einen nicht unwichtigen Stützpunkt. Balb nach der Ankunst des Königs erschien auch ein französischer und russischer Gessandter an seinem Hoflager, welches bis dahin nicht der Fall gewesen war.

Napoleon hatte ben ehemaligen farbinischen Minister. ben Grafen St. Marfan ju feinem Gefandten gemählt. Marfan mar ein feingebilbeter, teinesmegs für Napoleon besonders aunstia gesinnter Mann, mehreremal hatte er ben Gintritt in frangösischen Dienst abgelehnt und mard gulett bazu beinabe gezwungen. Dir bat es immer geschienen. als wenn er einer Schilderhebung gegen Napoleon für feine Berson nicht so abgeneigt gewesen mare, er heate sogar einmal im ftillen ben Bebanten, fich in Schlefien anzukaufen, allein er wußte sich mit Spionen in der Verson feines Legationsfefretars Lefebre und bes westfälischen Gefandten v. Linden umgeben und mußte fo mit großer Borficht handeln. Daburch, bag er indes feine Berichte nach Baris immer in einem ruhigen Tone abfaßte, bat er vielleicht boch bin und wieder ber preußischen Regierung genüßt.

Der ruffifche Gefandte mar ber General Graf (gegenswärtig Rurft) Liemen, bisheriger Generalabjutant bes Kaifers

Alexander, ein glatter Hofmann, ber, bei Hofe wohl geslitten, sich indes doch keinen Ginfluß auf den König versichaffen konnte, im Anfang vielleicht auch dazu nicht einsmal von seinem Kaiser angewiesen war.

Scharnhorst war bedeutend krank aus Königsberg in Berlin angekommen und erholte sich sehr langsam, so daß außer ben laufenden Geschäften des Kriegsbepartements wenig Beränderungen in der Heereseinrichtung in diesem Zeitraum vorsielen, nur die beiden folgenden, wenn auch mißlungenen Versuche scheinen mir als Beiträge zur Kennt-nis der damaligen Verhältnisse einer Anführung nicht unwert.

Die Franzosen batten burch unfere gurudgebliebenen Bermaltungsbehörden gleich nach ber Besitnahme von Berlin. fowohl in ber Hauptstadt als in ben anberen von ihnen befetten größeren Städten ber Mark Brandenburg, Bürgergarben nach bem Mufter ihrer Nationalgarben eingeführt: es maren gahme Bolizeigehilfen, nur mit bem Seitengewehr bewaffnet, aber gut formiert und gleichmäßig gekleibet. Der Rönia, der sie als eine frangofische Ginrichtung haßte. hätte wohl ihre gangliche Aufhebung gewünscht, was man aber bes frangösischen Ursprungs wegen nicht birekt thun wollte. Mehrere Mitglieber ber Berliner Burgergarbe und befonders ihr damaliger Oberst Jordan gefielen sich in ihrer halben friegerischen Thatiafeit und suchten bie Aufhebung möglichst zu verhindern. Jordan näherte sich mir, weil ich alle Rüftungsmaßregeln bamals im Kriegsbevartement bearbeitete, und mußte fehr fclau mir ben Gebanten binzuwerfen: wie man jenes Institut boch auch einst zur Landesverteibigung mit benuten könne. Dies mar gwar nur, wie ich es späterhin gesehen habe, ein Borhangeschilb. mit bem ber Mann mich ju loden fuchte, aber in meiner

Seele entstand schnell ber Gebanke, biefen Röber aufzufaffen und ihm eine viel weitere Ausbehnung zu geben.

Es bilbete sich nämlich bei mir ber Plan, unter ber Firma einer gehorsamen französischen Nachbildung über alle Städte bes bamaligen Staates diese Einrichtung in einer veränderten Tendenz auszubreiten, jeder Stadt zu diesem Zweck die benachbarten Dörfer zuzuteilen und eine Anzahl der Jüngeren in jedem dieser Kreise nach und nach mit Gewehren zu versehen. Es wäre auf diesem Wege eine allgemeine Landesbewaffnung herbeigeführt worden.

Scharnhorft, bem ich biefen Blan natürlich vorher zur Brufung vorlegte, billigte ibn im allgemeinen und überließ mir, ba er meinen Gifer für bie Sache fah, nach feiner gewöhnlichen Beife auch die Ausführung besfelben, empfahl mir indes bringend große Vorsicht. Wie es indes bei einer solchen Sache, die ihrer Natur nach mit verichiedenen Behörden und Versonen verhandelt werden muß. geht, es nicht möglich ift, bas Geheimnis zu bemahren, fo war es auch hier, die Absicht wurde balb verraten, und ber frangösische Gesandte verlangte über diese beabsichtigte Einrichtung eine Erklärung, die bas Rind noch vor ber Geburt totete. Der Ronig fagte mir einmal bei Gelegen= heit der darüber stattgefundenen Berhandlungen: "Wenn ich wüßte, daß diese Bürgergarden wirklich zum Kampf gegen Frankreich zu gebrauchen maren, fo murbe ich ber erste fein, ber ihre Uniform anzöge, ba ich bies aber nicht glauben fann, fo febe ich fie als eine gehaffige, aufge= brungene frembe Ginrichtung an."

Ich habe hauptsächlich geglaubt, biese Worte bes Königs hier mitteilen zu muffen, weil boch aus ihnen hervorgeht, baß ber König bamals noch an einen Kampf gegen Frankreich bachte.

Mir war das Miglingen des erwähnten Planes ju jener Zeit natürlich febr unangenehm, fpaterbin, nach mehrerem Durchbenten ber Sache, habe ich es inbes für ein Glud gehalten, bag er nicht zu ftanbe getommen ift. Das in biefer Bürgerbewaffnung vorherrichenbe Element ber frangösischen Nationalgarden ist meiner Ansicht nach burchaus fehlerhaft. Gine jebe Institution, bie zwei Zwede, hier Krieg und Polizei, vereinigen will, trägt ben Krebs in sich. Als Kriegseinrichtung gebraucht, hat biefe Gefellicaft so viel burgerliches Gewerbe in sich aufgenommen. baß es, wenn man nicht bas Bange gerftoren will, für biefen Kall einer Menge Rategorien bebarf, die indes nun wieder ber Erhaltung bes Brinzips ber allgemeinen Baterlandsverteibigung burchaus ichablich finb. Als polizeiliches Institut hingegen gedacht, find in bem Kreife folcher Bürgergarben eine Menge Subjette, bie eigentlich felbft ber polizeilichen Aufficht bedürfen. 3ch halte eine Burger= ober beffer gefagt Konstablergarbe auch für nüplich, sie wird aber mahrscheinlich nur bann erst zwedmäßig gebilbet merben können, wenn die Staaten zu ber Ginficht kommen. baß ihnen allgemeine, auf sittliche Würde, und nicht bloß auf Gelb ober Grundbesit basierte Kommunalordnungen notwendig find. Dann werden nach meiner Ibee biefe Ronftabler Bürger fein, die, nachdem fie ihrer Kriegspflicht genügt, nun die Sorge ber inneren Orbnung übernehmen, und burch ihren inneren Wert vielleicht einen neuen verfönlichen Rommunaladel bilben.

Der zweite Versuch biefer Zeit zur weiteren Ausbildung unserer Kriegseinrichtungen, ber auch mißlang, war eine auf Betrieb von Scharnhorst niebergesette Kommission, um sich wieberum über die Einführung ber Konstription zu beraten. Scharnhorst hielt es mit Recht für bringenb

notwendig, die bis dahin fo gahlreich vom Militärdienst befreiten Stände fo bald als möglich mit bem Gebanken ber Baterlandsverteibigung vertraut zu machen. Diesmal war es hauptfächlich ber Minister Altenstein, ber es ver= binderte, daß die Kommission zu einem Resultate kam: er fonnte fich bamals noch nicht mit bem Gebanken befreunden. baß gelehrte Bilbung recht gut mit ber Waffenführung zu vereinigen fei. Mir ift es immer unbegreiflich gemefen. wie Männer, die auf die fog. klassische Bilbung einen Hauptwert zu legen scheinen, barüber in Ameifel fein können: eine genauere Renntnis ber griechischen Staaten in ihrer Blütezeit muß ja eigentlich bas Brinzip ber allgemeinen Waffenpflicht vorzüglich begründen und an manchem erhabenen Beispiel griechischer Beisen bie Vereinigung hober Weltweisheit mit bem Waffenbienst zeigen. Genua, die Zeit zur Sinführung einer berartigen Sinrichtung war bei uns noch nicht gekommen, und die leitende Idee mußte fich erft mühfam burchfämpfen.

Mich hatten alle diese anscheinenden Rudschritte ziemlich mißmutig gemacht, ich gab zu früh die Hoffnung auf,
daß bei uns etwas Orbentliches zustande kommen würde, und
so faßte ich den Gedanken, um eine Landratsstelle nachzusuchen, wo ich auf das Bolk, wenigstens des mir untergebenen
Kreises, zum Haß gegen Frankreich mehr wirken zu können
glaubte. Scharnhorst, dem ich diese Ansicht ganz offen vorlegte, schien sie nicht zu mißbilligen, er sagte mir in seinem
gewöhnlichen, sehr ruhigen Tone: er würde darüber nachbenken und mir dann das weitere sagen. Wie überrascht
wurde ich nun, als er mich nach ein paar Wochen schnell zu
sich rufen ließ und mir sagte, ich müßte sogleich mit ihm zum
König gehen, da ich zu der bisher von Oberst Hack bekleideten
Stelle des militärischen Kabinettsvortrags bestimmt sei.

Der Graf Lottum nämlich, welcher bem Militar= Defonomiebevartement vorstand, hatte fich so feindlich gegen Scharnhorst und seine Entwürfe gestellt, bag biefer enblich genötigt mar, bem Rönig zu erklären, bag er nicht langer mit bem Grafen Lottum in biefem Berhältnis bleiben konne. Obaleich ber König nun ben Grafen Lottum viel lieber mochte als Scharnhorft, fo fab er boch glüdlicherweise ein, baß, besonders in jener Reit, bequeme Manieren nicht bie Talente von Scharnhorst erfeten fonnten. Lottum ichieb also aus feiner bisherigen Stellung aus, behielt sich bie bisher zum Militär=Dekonomiedevartement gehörige Direktion bes Potsbamer Militärwaisenhauses, als einen nun felbständig gebildeten Zweig, vor, und ber Oberft Sad murbe ber Direktor bes Militar-Dekonomiebepartements, an beffen Stelle ich, wie ichon gefagt, ben täglichen Bortrag beim König erhielt. Wenn jest auch biefer militarifche Vortrag nicht mehr wie früher gang unabhängig ba ftanb, fondern dem Chef des allgemeinen Rriegsbepartements als bamaligen Rriegsminister untergeordnet war, fo hatte boch auch in ihrem gegenwärtigen Umfang biefe Stellung burch ben täglichen, beinahe ftunblichen Umgang mit bem Ronig und die ihr obliegende Ausfertigung ber Rabinettsbefehle, einen bebeutenden Ginfluß auf fast alle Regierungsangelegenheiten.

## Das Leben am Berliner Bofe.

Da mir nun zusolge meiner neuen Stellung bie Aufgabe wird, die Regierungs-Begebenheiten in ber Rähe bes Königs selbst zu zeichnen, so glaube ich, baß es gut ist, wenn ich vorher versuche, ben Charakter bes Königs und seine Lebensweise noch etwas im einzelnen zu schilbern.

Der König war von einer sehr ansehnlichen äußeren Gestalt, und wenn er auch nicht ganz das freie majestätische Wesen seines Baters besaß, hatte er doch immer ein durch seine äußere Erscheinung imponierendes Wesen. Als Kronprinz und selbst noch in den ersten Jahren seiner Regierung gab seine große Verlegenheit bei jedem öffentlichen Aufstreten seinen Gesichtszügen und seiner Haltung etwas Unsbelebtes; dies verlor sich aber immer mehr, und zu der Zeit, als ich zu ihm kam, konnte er selbst im Vergleich mit dem Kaiser Alexander für einen schönen Mann gelten.

Der König verwendete unausgesett eine beinahe übergroße Sorgfalt auf den ganzen Umfang seines Anzuges, jedoch immer in den Schranken der pünktlichen Wilitärvorschriften, auf deren Beobachtung er bei sich selbst ebenso sorgfältig hielt, als er sie auch von den anderen forderte.

Er saß sehr gut zu Pferbe, ritt bamals noch recht schnell und machte sich noch täglich starke Bewegungen zu Pferbe, die sehr häufig beim Nachhausereiten mit einer Carriere endeten. Die Führung der Truppen im Bereich der gewöhnlichen Svolutionen, sowohl der Insanterie als Kavallerie, gelang dem König sehr gut, er hatte dabei besonders zu Pferd einen freien, kriegerischen Anstand, der ihn sehr wohl kleidete.

Der König hatte von Natur einen gesunden, festen Körper, einzelne kleine Krankheitsanfälle hatten ihre Quelle größtenteils nur in Diätsehlern. Er liebte vorzugsweise einfache Sitten und Genüsse, verweichlichte sich keineswegs, seine Lagerstelle war und blieb das Feldbett eines Subalternoffiziers. Wenn ich vorher von Diätsehlern sprach, so entstanden diese doch keineswegs durch irgend eine Art der Schwelgerei, die der König durchaus nicht liebte, aber wohl dadurch, daß er nicht allein, vorzugsweise von derben

Speisen, ziemlich ansehnliche Portionen genoß, sonbern auch zu allen Tageszeiten vielerlei burcheinander aß. In jüngeren Jahren und bei fortbauernder starker Bewegung glich sich dies wohl aus, in späteren Jahren aber war er badurch unaufhörlich mit seiner Verdauung in Unordnung, und dies machte ihn nicht allein verdrießlich, sondern lähmte auch seine Urteilskraft.

Lon ben natürlichen Kähigkeiten bes Königs stand ein feltenes Gedächtnis, besonders für Versonen und überhaupt alles das, mas sich anschauen ließ, obenan, die außere Renntnis ber Offiziere feiner Armee und ihrer Avancements= und Familienverhältniffe mar gang ausgezeichnet. Dagegen trat bei näherem Umgange ein Mangel ber Bhantafie fehr bemerkenswert hervor, ich glaube aber, bag bies mehr eine faliche Richtung feiner Erziehung bewirkt batte. als daß es ein eigentlicher Raturfehler mar; benn ber König zeichnete z. B. recht geschickt, besonbers Karikaturen, und in den ersten Tagen nach dem Tobe ber Königin, in ben Augenblicken des heftigsten Schmerzes, habe ich Rüge von ihm gefeben, die wohl Phantasie und tiefe Empfindung verrieten. Meiner Ansicht nach war feine Phantafie burch feine früheren Umgebungen nicht geweckt, man hatte ihn nur immer mit ben realen, nicht auch mit ben ibealen Seiten bes Lebens bekannt gemacht, und bies hatte ben aroßen Nachteil, daß ihm nicht allein alle burch die innere Bewegung bes Beiftes erzeugten Empfindungen größtenteils fremb blieben, sondern bag er sie auch häufig verachtete und bas Leben nur als ein Spiel gegeneinander prallender äußerer Erscheinungen anfah.

Der König war ein personlich sehr tapferer Mann, niemals habe ich eine Spur ber Furcht vor physischer Gefahr bei ihm gesehen. Ich bin überzeugt, bag, wenn er

unerwartet in ein Handgemenge verwickelt worden märe, er mit großer Besonnenheit helbenmäßig gekämpst haben mürbe. Dagegen aber war sein Trieb zu mutigen Unternehmungen sehr gering, in den Augenblicken eines zu nehmenden ernsten Entschlusses war er eine ganz veränderte Natur, und die peinlichste Unentschlossenheit, die sich oft mit einer gänzlichen Mißstimmung und dem Aufgeben seiner selbst aussprach, bezeichnete alsdann sein ganzes Wesen, machte die Geschäftssührung mit ihm in solchen Augenblicken höchst schwierig.

Der König war ganz gut unterrichtet und hatte burch sein gutes Gebächtnis noch obenein eine Menge Notizen sich gesammelt, die aber einzeln da waren, da über so etwas nachzudenken und Folgerungen baraus zu ziehen nicht seine Sache war. Friedrich Wilhelm schrieb, wenn er mußte, deutsch sowohl als französisch recht gut, im Sprechen war dies weniger der Fall, er begnügte sich hier mehr mit einzelnen unzusammenhängenden Sätzen; eine Unterhaltung über einen ernsten Gegenstand fortzusühren war nicht seine Sache, mir ist es vorgekommen, als wenn bei ihm im Französischen (obgleich er diese Sprache nicht liebte) ein größerer Zusammenhang im Sprechen war als im Deutschen.

Bon ben Lieblingsneigungen bes Königs ftanb, besonbers in früheren Zeiten, die Borliebe für militärische Beschäftigungen obenan, doch nur allein aus dem Gesichtspunkt bes Friedensexerzierens und der Uniformen, nicht aus dem der Ausbildung zum Kriege. Weber seine Phantasie noch seine friedlichen Neigungen führten ihn in dieses Gebiet. Der König hatte wohl den Bunsch, die kriegerischen Institutionen des Landes in demselben Ansehen, wie er sie von seinen Vorsaussweise den Umgang mit

Offizieren, aber indem sich bies alles nur auf Exerzieren und Parade bezog, war fein Ginfluß auf die Kriegsfähigsteit bes Seeres nicht bebeutenb.

In bem Gange ber politischen Geschäfte batte ber Rönig fich bebeutenbe Erfahrungen gesammelt, bie aber aröftenteils negativ maren, nämlich bie schwachen ober beforglichen Seiten ber ihm vorgelegten Dinge berauszufinben, nicht etwas Befferes an ihre Stelle zu feten. Der Ronig las die einkommenden Depeschen aufmerksam, kritisierte sie oft bitter, aber nur immer megen einzelner Stellen, ohne baß er am Schluß biefes alles zu einem haupturteil zufammengefaßt batte. Ueber bie Reffortverhaltniffe, fowohl ber Regierung als ber Juftig, mar ber Konig genügend orientiert, ohne in bas Innere biefer Berhältniffe eingebrungen zu fein: bie neueren staatswirtschaftlichen Ansichten waren ihm fremb geblieben, aber ben Bunfch, bie unteren Stände von ihren früheren Laften zu befreien, batte er wirklich, wohlverstanden indes, bag er babei nur bie Beförberung ihres materiellen Bohlseins, nicht bie ihrer geiftigen Entwicklung im Auge hatte; ber letteren war er nicht in gleichem Grabe hold, und mas in biefer Sinsicht unter feiner Regierung geschehen, ift ihm burch bie Umstände abgebrängt worben.

Friedrich Wilhelm war nach dem Sinne der Kirche ein recht gottesfürchtiger Mann, er hielt für seine Person streng an den erlernten Ansichten und erlaubte sich nicht die geringste Abweichung. Obgleich als Resormierter erzogen, neigte sich der König doch mehr zu den von Luther aufgestellten Ansichten; vor den Katholiken hatte er eine gewisse Scheu, und gegen die Juden war er nicht günstig gestimmt, oft im einzelnen unbillig, doch aber im ganzen, besonders im Anfang seiner Regierung, zu einer recht achtenswerten Toles

ranz geneigt. Späterhin, als er sich mit ber Union und Liturgie zu beschäftigen anfing, ist er zuweilen hier auf einzelne Abwege geraten, jedoch nicht ganz intolerant geworben.

Bersuchen wir es nun, diese einzelnen Buge (in Sinsicht ihrer vereinigten praktischen Wirkung) zusammenzu= stellen, so müssen wir uns sagen: die Grundlage in dem Charafter bes Rönigs mar Gutmütigfeit, bie eben fo febr auf einem natürlichen Wohlwollen als auf feinem Naturell Seine Urteilsfraft konnte man im ruhigen Bustande zuweilen sogar scharffinnig nennen, jedoch nur wenn es barauf ankam, bie Schwächen einer Sache ober Berson 3u enthullen: hierin batte er eine aanz eigene Geschicklichfeit, die aber leider auch der Grund eines allgemeinen Diß= trauens sowohl gegen die Menschen als ben Ginfluß wohl überlegter Anordnungen war. Sobald aber ber zu beurteilende Gegenstand ernste Entschlusse forberte, die Bermidlungen herbeiführen konnten, verwirrte fich feine Urteilsfraft, und er suchte sich bann die Sache, so aut es anging, vom Salfe zu ichaffen, und in folden Rrifen ichien er felbit bie früher gegebenen Bestimmungen zu vergeffen. Auf fein persönliches königliches Unsehen hielt ber Rönig nicht allein mit allem Recht, fondern war hier auch fehr leicht verlett. Bu ben bamaligen Charafterzügen bes Königs gehörte eine große Bescheibenheit, die zum Teil ihren Grund in einem großen Mangel an Selbstvertrauen hatte. Diese Stimmung war auch die Beranlaffung, bag er fast alle Gelegenheiten, mit Fremden (bie nicht zu feiner täglichen Umgebung gehörten) ju fprechen, vermieb, wo es nicht ju vermeiben war, sich mit einzelnen Phrasen begnügte und die Unterredung so viel als möglich abkurzte. Der Rönig hatte eine große Neigung, seine Tagesorbnung zu spstematisieren, und

bier herrichte fein Bille vollfommen: jonft fonnten feine Umgebungen mobl burch wieberholte Borftellungen und fleine Borfpiegelungen seinen Willen oft merkwürdig von ber zuerst ausgesprochenen Ansicht ablenten, nur mußte er nicht burch bireften Wiberfpruch gereigt werben, benn alsbann mar er entschieben hartnädig und hörte auf feine Grunde. Er mar zu ftols und mißtrauisch, um fich einen Bertrauten auszusuchen, an ben er sich hätte anlehnen konnen; er nahm ben gangen Umfang ber koniglichen Gewalt, fo wie fie Friedrich ber Gingige ausgeübt hatte, in Anfpruch. Dabei nab er niemals, weber im Militär noch Civil, mit einziger Musnahme ber Exergierbispositionen, zusammenhangenbe Unleitungen, wie bie Sachen gemacht werben follten, einzelne Muniche fprach er höchstens aus ober ließ in ben bei weitem meisten Källen bie Dinge an sich kommen; wenn ihm nun, burch bas Aeburfnis gebrängt, burch bie Minifter ein Entwurf vorgelegt wurde, fo begnugte er fich größtenteils mit ber Rritit einzelner ihm mißfälliger Stellen, verlangte, obne bas (Bange zu verwerfen, einzelne Abanberungen ober Ginschaltungen, bie oft bem 3med, um beffentwillen bas gange Wefel gegeben mar, widerfprachen.

Daburch entstand nun ein den Gang der Regierung mehrsach lähmendes Verhältnis. Der engere Kreis der königlichen Umgebung, aus einigen Hosseuten und Abjutanten gebildet, der den Tadel des Königs über seine höheren Veranten hörte, stimmte natürlich mit ein, teils hatten diese Wenschen gar kein besonderes Interesse, dem Könige zu widersprechen, teils standen auch viele von ihnen in Hinssicht praktischer Kenntnisse tiefer als Friedrich Wilhelm. Der König gesiel sich also immer mehr in diesem Kreise, in dem er keinen Widerspruch fand. — Ein ziemlich sicheres und leider von mehreren seiner Umgebung oft gebrauchtes

Mittel war, entweder die Personen der Beamten zu versbächtigen, oder auf Grund einzelner abweichender Ansichten bei neuen Gesetzen große Besorgnisse beim König zu erzegen und von allgemeiner Unzufriedenheit zu sprechen: dieses letztere Mittel versehlte selten beim König seine Wirkung, er geriet ins Schwanken und verweigerte den zur Vervollständigung der begonnenen Bahn noch notwendigen Schritten seine Zustimmung, ohne die daraus entstehenden Folgen weiter zu berücksichtigen.

Es wird aus biefen einzelnen Umriffen wohl bervorgeben, daß Friedrich Wilhelm mehr achtenswerte menfch= liche als eigentliche Regenteneigenschaften befak, und wenn man nun noch hinzurechnet, daß feine Regierung in eine verhängnisvolle Zeit fiel, so wird man bies alles bei feiner Beurteilung billig in Anschlag bringen muffen. biesen langen, bem Könige gewihmeten Abschnitt noch mit ber hier ausgesprochenen lleberzeugung beschließen, baß ber Rönig gewiß mit bem redlichsten Willen für bas Wohl bes Staates ben Thron feiner Bater bestieg. 3ch habe eine von ihm bei feinem Regierungsantritt für ben General Röderit eigenhändig geschriebene Instruktion gelefen, bie bie schönsten Gefinnungen, die eine Fürstenbruft nur begen fann, aussprach. Röckerit follte, bas legte er ibm gur Bflicht auf, fortbauernd seinen Zensor bilben, ihn auf alle Regierungsfehler aufmertfam machen und bem Rönige ohne Scheu die Wahrheit fagen. Dieser Gebanke ist mahrhaft königlich, aber leider tötete ihn unzureichende Menschenfenntnis bei feiner Geburt. Röderit mar ein gutmütiger, rechtlicher Dann, aber burchaus nicht zu einem folchen Auftrag geschaffen. Sätte es in bem Willen ber Borfebung gelegen, einen anderen Mann, g. B. Scharnhorft, an bie Stelle von Röderig zu bringen, fo murbe fich gewiß noch

manche königliche Gigenschaft jum Beil feines Bolkes in ber Bruft Friedrich Wilhelms entfaltet haben.

Ru einer Schilberung bes Hofes gehört vor allem nun auch die ber Königin, die ebenso burch ihre eigenen Vorzüge als burch ihr icones eheliches Berhältnis in vieler Sinsicht bemerkenswert hervortritt. Die Ronigin mar, bloß nach ben Regeln ber Runft beurteilt, vielleicht feine regelrechte Schönheit, aber nach bem Ginbrud, ben ihre Ericheinung ausübte, gewiß eine icone Frau. Selbft icon als die Rugendiabre porüber maren, aab bie nun sich ausbildende Rulle ihrer Umriffe ihr einen feltenen Reig, ben felbst die ältesten Männeraugen bewunderten. Der Beift ber Königin mar viel lebhafter und für neue Unsichten empfänglicher als ber bes Rönigs, fie fprach fehr gut, hatte eine außerorbentlich verbindliche Art, sich ausgubruden, burchblicte bie Menfchen und mußte fie bann, insofern sie sie brauchte, gang geschickt zu behandeln. Sie fante fehr leicht die ihr vorkommenben Gegenstände auf. boch umfaßte ihr Blid mehr ben außeren Umfana feber Erscheinung, als bag er in bas Innere berfelben brang. Da die Rönigin viel schnellerer Entschluffe als der Rönig fähig und mit einer lebendigeren Phantasie als er begabt war, so fühlte sie oft bas Zaubern und bie Unentschlossenheit besselben sehr lebhaft und suchte bann, soviel fie es vermochte, burch andere Versonen jur Entwicklung folder Rrifen, jedoch gewöhnlich ohne Erfolg, zu wirken. Rönigin hatte bekanntlich aus Saß gegen die Anmagungen Napoleons zum Ausbruch bes Rriegs im Rahr 1806 eifrig mitgewirkt; bafür hatte sie ber korsische Raifer sowohl in ben Bulletins als bei ber Zusammenkunft in Tilfit bochft ungart behandelt. Dies fühlte die Rönigin tief, fie ertrug bas Unglück bes preußischen Staates nicht mit ber rubigen

Ergebung wie ber König, baher fanben auch alle Maßregeln, die das Bolk zu einem neuen Kampfe vorbereiteten, bei ihr eine lebhafte Teilnahme.

Das ebeliche Berbaltnis bes fonialichen Baares mar. besonders wenn man es mit ähnlichen besselben Standes veralich, fehr achtenswert: es beruhte auf einer wechselfeitigen Zuneigung, einer mahrhaften Achtung ihrer beiberfeitigen Bflichten. In beiben Charakteren mar eine übereinstimmende Abneigung gegen läftigen Sofzwang: bei bem Rönige beruhte biefes auf feinem natürlichen, jum einfachen Solbatenleben ber früheren Zeit geneigten Sinn, bei ber Königin trat auch noch ber Wunsch, heiter bas Leben zu genießen, hinzu. In biefem königlichen Saushalt mar baher manche anscheinend bürgerliche Sitte aufgenommen, bie sich besonders auch in einem sehr natürlichen Berhält= nis zu ben Kinbern aussprach. Rur bie brei alteften Rinber biefer Che tamen bamals eigentlich in Betracht. Der Kronpring zeichnete sich burch Bhantafie und eine Anlage zum Wit aus, er fing sich nach und nach an mit feinem Lehrer Ancillon auszuföhnen, mahricheinlich weil fein Militärgouverneur Gauby ihm zu pebantisch mar. Die Pringeffin Charlotte, nachherige ruffische Raiferin, ließ frühe icon die Spuren zu einem festen Charafter bliden, und ber zweite Sohn, Bring Wilhelm, entwickelte auch bamals ichon eine ähnliche Vorliebe wie ber Konia für die Bünktlichkeit in ben Kriegseinrichtunger.

Das vorhin geschilberte glückliche eheliche Einverständnis wurde zu einem großen Teil burch bas nachgebenbe Benehmen ber Königin erhalten, benn im Gebiete ber Liebhabereien und Bequemlichkeiten, die zum großen Teil auf früheren Gewohnheiten und militärischen Schicklichkeitkansichten beruhten, war ber König nicht zum Nachgeben bereit. So z. B. hielt sich ber König ben größten Teil bes Sommers hindurch in Potsdam auf, weil dies seine damals noch tägliche Teilnahme am Exerzieren befriedigte und ihm zugleich (wie er es wenigstens einmal gegen mich vertraulich äußerte) als eine Fortsetzung des Lebens seiner königlichen Borfahren angemessen erschien, während die Königin, der die Zirkel in Potsdam, und nicht ohne Grund, etwas einförmig erschienen, vergebens alles in Bewegung zu setzen suchte, um in der Nähe von Berlin, in Charslottenburg, den ganzen Sommer zuzubringen.

Die Königin strebte bahin, eine größere Abwechslung in ihre Abendgesellschaften zu bringen, doch war dies von teinem bedeutenden Erfolg: das Hinzuziehen fremder Personen war teils dem Könige nicht angenehm, teils blied es auch erfolglos wegen einiger nicht ganz richtigen Wahlen, und die in den Theestunden gewöhniglich einem Abjutanten obliegende Lektüre blied doch immer in dem Kreise der gewöhnlichen Unterhaltungsschriften.

Der Einfluß ber Königin war baher im ganzen genommen sehr bebingt, gegen eine Regierungseinmischung war ber König sehr eifersüchtig, und seine Umgebungen mußten sehr auf der Hut sein, ihm auch nur den Berdacht zu geben, daß ein Sinfluß der Königin bei dieser oder jener Sache im Spiel war; das Gebiet der Königin blieben also einzelne, durch einen günstigen Augenblick gewonnene Begünstigungen für diesen oder jenen in Schut Genommenen und ähnliche Empsehlungen an die Behörden, die, in den reizenden Formen einer schönen Königin vorgetragen, nur selten ihren Zweck versehlten.

Bon bem im Verhältnis zu anberen Sofen gludlicherweise nicht zahlreichen Sofpersonal glaube ich noch folgenbe etwas näher bezeichnen zu muffen. Köderit, ben ich oft schon erwähnt habe, war nicht in ber Zuneigung, aber wohl in bem Geschäftsvertrauen bes Königs bebeutenb zurückgetreten, teils weil er, von anberen aufgehetzt, sich zum Opponenten gegen bie neue Gesetzgebung aufgeworfen hatte, teils aber auch, weil er in seiner natürlichen Gutmütigkeit nicht schweigen, kein Geheimnis bei sich behalten konnte.

Die Flügelabjutanten jener Zeit waren die Majore Wrangel und Graf Henkel, beibe hauptsächlich als eine Art von Lustigmachern dem Könige angenehm, doch der lettere mehr als der erstere; dann der Major Luck (später Generalleutnant und Direktor der Militärerziehungsanstalten), ein ehrlicher und wohlerzogener Mann; dann Major von Alvensleden (als Generalleutnant gestorben), ein tüchtiger Soldat, und Major von Natmer (später kommandierender General in Preußen), der sich besonders bei seinem angenehmen Wesen und großer Brauchdarkeit bei Aufträgen der Gunst des Königs und des Hoses erstreute und sie auch verdiente; denn neben sehr guten natürlichen Anlagen und dem regen Bestreben, sie auszubilden, hatte er schon frühe einen ehrenwerter Charakter, der sich in allen Hospverwicklungen immer rein erhielt.

An ber Spige der Hofverwaltung stand der Hofmarschall Malhahn, ein sein Fach gut verwaltender rechtlicher Mann. Die beiden Kammerherren der Königin, die sie auch nach Preußen begleitet hatten, waren der Herr von Buch, ein Bruder des berühmten Reisenden, doch ihm in intelligenter Hinscht nicht ähnlich, und der Herr von Schilden, ein mecklenburgischer Baron mit allen diesem anklebenden Ansichten und einem ziemlichen Hange zur Intrigue.

Un ber Spige bes weiblichen Hofftaats ftanb bie

Gräfin Boß. Schon hochbejahrt, benn fie hatte noch bie Tage Friedrich Wilhelms I. gefeben, trug fie boch noch Spuren früherer Schönheit sowohl auf ihrem Gefichte. als in ihrer gangen Figur; bie gefelligen Sitten ber Borzeit vereinigten fich in ihrer ganzen Saltung, und fie erichien als ein immerwährenbes Menuett. Alles biefes machte fie zur eifrigen Berteibigerin ber alten Sofetifette, bie sie gegen die Neuerungssucht bes königlichen Baares redlich zu verteibigen strebte. Sie hielt baber auch foviel als möglich streng auf ben gesellschaftlichen Unterschieb ber Stände, nur an ihrem Geburtstage machte fie eine großmutige Ausnahme und nahm ohne Unterschied alle biejenigen bei fich auf, bie ihr Geschenke brachten. Der neu begonnenen Gefetgebung mar fie von gangem Bergen abhold, bagegen aber allebem, mas bazu biente, bie verlorene Selbständigkeit bes Baterlandes zu gewinnen, redlich zugethan. Mehr als einmal bat fie mir enthufiastisch, versteht fich aber immer in gemeffener hofrebe, ihre Anteilnahme an ben bamaligen Borgangen in Spanien geschilbert, unb ich bin überzeugt, bag, wenn eine feindliche Rolonne unter ihren Kenstern gefämpft hatte, sie wohl mit eigenen Sanben ein Töpfchen mit siebenbem Baffer binunter geschickt haben würde.

Die hofbamen ber Königin waren zu jener Zeit bie Gräfinnen Biered, Truchfeß und Tauenzien.

Ich glaube nun noch bas tägliche Leben bes Königs mit besonderer Berücksichtigung bes von ihm angenommenen Geschäftsbetriebes hier näher schilbern zu müssen. Zwischen 7 und 8 Uhr kam der König in ein in jedem Schlosse bazu bestimmtes Vortragszimmer, und hier fand ganz regelmäßig zuerst der militärische Vortrag statt. Der König hörte, mit sehr seltenen Ausnahmen, selbst beim Erbrechen

ber neuen Sachen ober bem nacher vorzunehmenden Untersfcreiben ber Kabinettsorbres immer aufmerksam bem Borstrag zu und begriff die Sache ganz gut.

Er hatte sich bei bem gewöhnlichen Gange bes Borstrags sehr in seiner Gewalt und sagte selten jemandem babei etwas Unangenehmes, was er, wenn es ja geschehen war, bald nachher in der Regel wieder gutzumachen suchte. In dem gewöhnlichen Laufe der Geschäftssührung war also sein Benehmen sehr angenehm, aber dies versänderte sich leider, sobald von einem neuen großen, wichtigen Entschluß die Rede war: er schien dann plötzlich ein ganz anderer Mensch zu werden, sprach unzussammenhängender wie sonst, war heftig und gab sowohl den ihm vorgetragenen Gründen als seinen früheren eigenen Worten oft andere Deutungen.

Wenn ber Militärvortrag beenbet war, fing ber ber Kabinettsräte in ben Civilangelegenheiten in berselben Art an. Es waren, als ich in das Rabinett trat, zwei Käte: ber Geh. Staatsrat v. Klewith (späterer Finanzminister und Oberpräsident), ein wohl unterrichteter, redlicher Mann, hatte die Landes-Verwaltungsangelegenheiten, und ber Geh. Justizrat Albrecht, ein auch sehr rechtschaffener Mann und guter praktischer Jurist, jedoch ohne besondere Staatsanssichten, trug die Rechtsangelegenheiten vor. Die Civilangelegenheiten interessierten den König zwar nicht so als die militärischen Sachen, doch kann ich nicht anders sagen, als daß er dabei seine Langeweile bezwang und auch hier unter den vorangeführten Bedingungen im gewöhnlichen gerecht und milbe entschied.

Der hier geschilberte Bortrag mar bis jum Jahre 1806 bie einzige regelmäßige münbliche Geschäftsverbindung, welche zwischen dem König und seinen Beamten bestand.

Die Kabinettsminister ober Minister ber auswärtigen Angelegenheiten hatten außerbem noch bas Recht, wenn es ihr Geschäft erheischte, zum König zu kommen. Alle übzrigen Minister berichteten bagegen an ben König, und ihre Gesuche ober Borschläge wurden in bem Kabinettsvortrage entschieden. Dies war nun in der That ein bedeutender Uebelstand, ba die letzte Entscheidung also, bei dem Chazrakter des Königs, doch nun zum großen Teil in den Anssichten des vortragenden Generalabjutanten oder Kabinettszrats lag, es waren diese baher auch entweder mit den Generalen oder Ministern im immerwährenden Streit oder wurden von diesen über alle Gebühr geschmeichelt.

Deshalb hatten auch Stein und Scharnhorst sogleich auf eine Beränderung in dieser Sinsicht mit vollem Recht gedrungen; denn außer den wirklichen Uebelständen dieses Kabinettsvortrags war derselbe auch in allen Schriften, welche nach der unglücklichen Katastrophe der Jahre 1806 bis 1807 erschienen, ganz gewaltig angegriffen und als eine Hauptquelle der erlittenen Unfälle geschildert. Unter diesen Umständen hatte der König, wenn auch seiner Persönlichkeit nach sehr ungern, der Gewalt der Zeit nachgegeben, und so war solgende Erweiterung in den bissherigen Vorträgen zu stande gekommen.

Scharnhorst, als Chef bes allgemeinen Kriegsbepartements ober eigentlicher damaliger Kriegsminister, konnte, so oft er wollte, zu dem vorhin erwähnten Bortrage kommen, er that dies gewöhnlich zweimal die Woche, ebenso kam der Chef des Militär-Dekonomiedepartements einmal die Woche zum König. Die Chefs dieser beiden Departements trugen die wichtigsten Angelegenheiten ihrer Verwaltungszweige, Scharnhorst überdies die Beförderung der Stadsossische vor, mir blieb der gesamte übrige Militärvortrag,

befonders der aller friegsrechtlichen Erkenntnisse und die Aussertigung der sämtlichen in Militärangelegenheiten aussesertigten Kabinettsordres, jedoch unter der Oberaufsicht von Scharnhorst, wodurch ich mit ihm in eine sehr genaue Geschäftsverbindung kam. Außer diesem erweiterten Militärvortrage hatten auch noch sämtliche Minister einmal in der Woche, im Ansang mit dem Kadinettsvortrage gemeinsschaftlich, späterhin aber allein, und erst, wenn derselbe beendet war, bei dem König ihren Vortrag.

Der fürstliche Stand ift vor allem berjenige, in bem fich bie meniaste Menschenkenntnis erwerben läkt. mit einen fehr kleinen Teil ber Ration kommen fie in Berührung: dieser gehört entweder von Saus aus nicht immer zu den besseren oder muß sich nach der einmal angenom= menen Stifette immer halb verschloffen gegen fie zeigen: unter biefen Verhältniffen lernen baber bie Kurften oft nur bie schlimmen Seiten einer kleinen Anzahl von Menschen fennen, gewöhnen fich, nach biefen ihr ganges Bolt zu beurteilen, von bem sie eben benselben anscheinend blinben Gehorsam als aus bem Kreise ihrer Höflinge erwarten. Ich will zugeben, daß eine beffere Erziehung ber Kürsten ober auch nur ein langbauernbes Rriegsleben (biefe große anthropologische Schule), wie bei Friedrich, ben Fürften mehr Menschentenntnis, als sie jest gewöhnlich besigen, geben kann, aber die erste ift noch nicht angeordnet, und bas lette hat auch seine Schwieriakeiten, so bak man wenigstens in ben nächsten hundert Jahren befürchten muß. daß den Fürsten die zum Selbstregieren unentbehrliche Menichenkenntnis fehlen wirb.

Wenn sich nun auch biese fürstlichen Mängel zum Regieren, wenn man ber Wahrheit getreu bleiben will, nicht wegleugnen lassen, so bin ich boch sehr weit entfernt,

mit einer neueren Modeansicht die Fürsten beshalb für ent= behrlich zu erklären (Europa murbe fehr bald die Nachteile bavon empfinden), und ebensowenig fann ich mich bamit einverstanden erklären, sie zu bloken Automaten berabzuwürdigen. Nein! man foll die Fürsten, die unserem Rulturstanbe unentbehrlich find, unter beren Schut wir biefen eigentlich erworben haben, fortbauernd als bie bochfte irbifche Bemalt ehren, ihr nötiges Unsehen befestigen und nur babin streben, sie von den Vorurteilen der Vorzeit zu befreien. ihnen bas, mas sie beutzutage leisten können und niuffen, beareiflich zu machen und sie badurch auf bie, wie für bie Bölfer, fo für bie Fürften felbst guträglichste Art bes Regierens bingulenten. Wenn ein großer Gutsbefiger 3. B. auf feinen Gütern eine bedeutende Brennerei hat und von bieser nichts versteht, mas muß er als vernünftiger Mann thun? Er muß nicht Renntniffe beucheln, bie er nicht befist, sondern fich einen tüchtigen Brenner annehmen und biesem, nach bem mit aller Besonnenheit getroffenen Abfommen, einen möglichst freien und ungestörten Wirkungsfreis einräumen; ber Gutsherr foll alsbann ben Gang ber Sache und ihren Erfolg beobachten, nicht jeden Augenblick nach seiner Laune ober nach jedem ihm zukommenden fremben Altenweiberrat bem Brenner in feinen einmal angenommenen Geschäftsgang pfuschen. Dieses vielleicht manchem zu niedrig gemählte Beispiel enthält doch eine fehr prattifche Vorschrift für bas Benehmen ber regierenben Rurften: sie sollen sich alles Selbstregierens und Selbstmachens enthalten, aber dafür follen fie mit redlichem Willen und Berücksichtigung ber öffentlichen Meinung immer babin ftreben, die tüchtigsten Männer im Volke zu ihren Ministern au machen, biefe nach ben beftehenden Gefegen ungeftort verwalten laffen, aber die Erfolge ihrer Verwaltung immer unausaesett beobachten, über jebe anscheinende Stodung Aufklärung erforbern, und wo die Verwaltung fortbauernb lahm geht, einen anberen Mann an ihre Svike bringen. Die Fürsten sollen die Wirkung der bestehenden Gesetze und den Gang der öffentlichen Meinung forgfältig beobachten; wo ihnen neue Verordnungen notwendig scheinen, diese nicht selbst machen oder burch die Rabinettsräte hinter ber Garbine anfertigen laffen, sonbern fie ben Ministern absorbern, die Arbeiten derfelben, wenn sie nach ihrer Ueberzeugung nicht gut find, gerabezu verwerfen, aber nicht unzusammenhängend hereinkorrigieren; benn baburch entsteht ein großer Teil bes Wibersprechenden, welches nur ju oft unsere Gesete entstellt. Könige muffen nur über die Hauptprinzipien mit ihren Ministern diskutieren. Endlich follen die Rürsten sich als die fortbauernden Vermittler zwischen bem Bolk und ben Beamten als bie geborenen Repräsentanten ber ärmeren Stänbe gegen bie Reichen ansehen und fich beshalb in aller Berwaltung neutral erhalten. Gben jene unrichtige Stellung ber Kürsten entsteht auch, wenn sie sich mit einem Departement aus Liebhaberei ausschlieglich abgeben und sich um die anderen nicht bekummern. ift meiner Erfahrung nach ber einzige fichere Standpuntt, ben man ber fürftlichen Burbe beutzutage geben tann; er ist ebenso für das Bolt als bas Fürstengeschlecht mohlthätig und pakt, wie ich es porbin schon erwähnte, ebenso gut für absolute als tonftitutionelle Staaten: benn auf ihm kann selbst auch eine beschränkte fürftliche Ratur nütlich und nicht hemmend in ben Gang ber Regierungsmaschine eingreifen, mahrend bas größte Genie, bas von Beit gu Beit einmal auf ben Thron kommt, boch auch in ben porgezeichneten Formen einen Wirkungskreis offen findet, in bem es fich fegensreich einen ehrenvollen Standpunkt in ber Geschichte seines Bolkes erwerben kann.

Die Fürsten sollen

Anregen und bewachen Richt felbft machen.

Wenn ich nach meinen Anschauungen und praktischen Erfahrungen Vorschläge zur Ordnung ber Kabinettsvorträge machen follte, so würden es folgende sein:

Ich halte einen Premierminister, es mag ein geistreicher Fürst ober ber Gegensatz auf dem Throne sein, durchaus für notwendig. Er kann allein die Sinheit im Ministerium erhalten und den Gang desselben nach den augenblicklichen Verhältnissen antreiben oder mäßigen, was man von einer fürstlichen Natur allein nicht erwarten darf; er soll der Vermittler zwischen dem Ministerium und dem Fürsten sein und sich bemühen, im edlen Sinne der Vertraute des letzteren zu werden; endlich soll er, wie dies auch bei dem Fürsten Harbenderg der Fall war, an der Spize des Kabinetts stehen.

Unter bem Premierminister benke ich mir zwei Militärund zwei Civil-Rabinettsräte, die zugleich Staatssekretäre sind und als solche den Situngen des Ministeriums beiwohnen, damit sie zum Behuf ihres wichtigen Birkungskreises immer gehörig unterrichtet sind. Zwei Rabinettsräte haben immer abwechselnd in kurzen periodischen Fristen den Bortrag beim König, mährend die beiden anderen die Protokolle im Ministerium führen; es ist gut, daß die Könige sich an einen solchen Wechsel der Personen gewöhnen, der ebenso den Geschäftsgang befördert als auch das Seranschleichen eines ausschließlichen Günstlings verhindert.

In das königliche Rabinett gehen nach wie vor sowohl die Berichte der höheren Militär- und Civilbeamten (ber König soll nicht bloß burch bie Brille ber Minister sehen) als auch die Vorstellungen der einzelnen Privatpersonen. Es ist eine schöne Sigentümlichkeit der preußischen Kabinettseinrichtung, daß jeder Unterthan von seinem König einen Bescheid bekommen kann, und man muß dieses wohlttätige Band, trotz einzelner kleiner Unbequemlichkeiten oder Mißbräuche, die es hervordringen kann, doch sorgfältig pstegen. Der König sollte alle an ihn gerichteten Berichte und Briefe selbst eröffnen und durchsehen, dies als seine Königspsticht eifrig bewachen; außerordentlich viel Mißbräuche werden dadurch verhütet.

Wenn ich nach biefer Abschweifung nun wieber zu ber porher unterbrochenen Schilderung bes täglichen Lebens bes Ronigs gurudtehre, fo muß ich freilich aus bem Gebiete der Regierungstheorien zum Effen und Trinken übergeben, indes tann biefer Wechsel boch nicht befremben, ba er sich im gewöhnlichen Leben gerabe ebenfo zeigt. Schon mährend bes Vortrages mar in einem Nebenkabinett bem Rönig ein Glas mit ungekochter Milch und ein Teller frischen Obstes hingesett, von bem er abwechselnb, ohne ben Bortrag zu unterbrechen, genoß. Rach Beenbigung bes Vortrages erwartete ben König ein Gabelfrühstück, bei welchem er sich aber nicht lange aufhielt, und bann bem Gouverneur ober Rommanbanten bie Barole ausaab, bei welcher Gelegenheit sich auch die angekommenen ober beförberten Offigiere melben mußten. Ginzelne Beranberungen. besonders im Uniformmefen, murben ihm bann auch vorgestellt, ber Rönig gab barauf, jeboch fehr felten, fremben Gefanbten ober einzelnen angesehenen Reisenben Aubienz. Blieb nach biesem noch Zeit übrig, so machte ber Ronig entweder einen Spazierritt ober mit ber Rönigin gemein-

schaftlich eine Spazierfahrt. Bunktlich um 2 Uhr murbe jum Mittagstisch gegangen, alle königlichen Rinber, bie noch nicht ihre eigene Haushaltung batten, ber Herzog Rarl, ber Bruber ber Rönigin, nahmen mit bem vorbin ermähnten Sofpersonal und bem bienstthuenben Abjutanten täglich baran teil; außerbem waren an ben gewöhnlichen Tagen täglich 4-6 Gafte gelaben, Stabsoffiziere vorzüg= lich, nächstdem Bräsidenten und ihnen aleichstehende Civilbeamte, auch hin und wieber aus ben Provinzen gerabe anwesende Gutsbefiger. In Sinsicht ber Beamten batte ber Unterschied zwischen Abel und Burger bamals. zum Aerger ber Gräfin Log, gang aufgehört, beshalb murben auch nun bie Civilfabinetterate häufig zur Tafel gelaben, mas fonft früher ber Stifette wegen nicht ber Kall mar. An ben aewöhnlichen Tagen gab es vier Schuffeln, - ber Rönig ftraubte fich gegen jede Erweiterung ober Berfeinerung ber Rochtunft, - und weißen und roten Bein. Gingelne Fragen richtete ber König und mehr noch die Königin an die gegenüber figenben Gafte, jedoch tam es felten zum zusammenbangenben Gefprach. Meltere, bem Konige ichon naber befannte Offiziere erzählten wohl bin und wieder einen icherzhaften Vorgang bes Kriegslebens ober eine gerabe befannt geworbene Stadtneuigkeit. Die Tafel bauerte ungefähr eine Stunde, und nach biefer versammelte fich bie Gesellicaft in einem Nebenzimmer, wo die Königin und ber Rönig nach ber Reihe herum mit den eingeladenen Fremben fprachen: in Sinfict bes Rönigs blieb es indes immer nur bei Fragen und den empfangenen Antworten, zu einem zusammenhängenden Gespräch tam es fehr felten. Dies bauerte ungefähr eine halbe Stunde, worauf fich bas königliche Baar nach ihren Zimmern gurudzog und bie Gefellicaft entlaffen wurde. Des Sonntags und an ben Hoffeiertagen fpeiften bie Geschwister bes Königs und bie anwesenben Generale und Minister gewöhnlich bei bemfelben.

Zwischen 6 und 7 Uhr versammelte sich die könisgliche Familie und das Hofpersonal zum Thee, selten wurde ein Fremder dazu eingeladen, und daher waren diese Bersammlungen auch ungewöhnlich langweilig, eine unsverkennbare Plage aller Teilnehmer.

Im Sommer wurde, da ber König damals noch selten ins Theater ging, der Thee, an bessen Stelle dann auch häusig der Genuß der dicken Milch trat, gewöhnlich in einem der königlichen Gärten getrunken, und dann die Zeit dis zum Abendessen mit ziemlich ausgedehnten Spaziersgängen ausgefüllt, bei schlechtem Wetter dagegen aber die Zeit einer Lektüre gewidmet, die gewöhnlich in den Bahnen von Lasontaine und Rozebue blieb. Nach 9 Uhr aß der Theekreis 2—3 Schüsseln, und gegen 11 Uhr entließ der König seine Gesellschaft und beschloß seinen Tageslauf.

Es scheint mir jest noch nötig, zur Beenbigung ber unternommenen Zeichnung ber übrigen Mitglieber ber königlichen Familie, einiger anberen Personen ber bamaligen Zeit und bes geselligen Lebens in Berlin zu erwähnen.

Der älteste Bruber bes Königs, Prinz Heinrich, war unverheiratet; eine frühe schon burch Gichtbeschwerben eingetretene Kränklichkeit entsernte ihn immer mehr vom Leben, er nahm nur ungern an größeren Gesellschaften ober militärischen Bewegungen teil, verschloß sich soviel als mögelich in seinen Zimmern, die er nur einmal aus freiem Antriebe ehrenvoll verließ, um an dem Krieg 1813/14, trot seiner Kränklichkeit, als Freiwilliger teilzunehmen.

Der zweite Bruber bes Königs, Prinz Wilhelm, beffen ich schon mehreremale erwähnt habe, nahm einen größeren

Anteil am Leben und bem Staate; er war wohl unterrichtet, hatte sehr eble Gesinnungen und bewies bei jeder friegerischen Gelegenheit, der er beiwohnte, einen ausgezeichneten persönlichen Mut. Seine Gemahlin, eine Prinzessin von Sessen-Homburg, war ebenso durch schone körperliche Formen, als einen eblen, wahrhaft fürstlichen Geist ausgezeichnet. Dies fürstliche Shepaar lebte in sich sehr glücklich, aus eigener Neigung sowohl als der Verhältnisse wegen aber sehr zurückgezogen.

Der jungste Bruder Friedrichs bes Groken. Bring Ferbinand, Großmeister bes bamals noch bestehenden Robanniterorbens, lebte mit feiner Gemablin, einer geborenen Markgräfin v. Schwebt, auch noch in Berlin. Der Bring hatte feit ber Mitte bes siebenjährigen Rrieges, in bem er hinreichende Beichen perfonlichen Mutes gab, jugleich aber auch mit achtenswerter Selbstfenntnis fich von jebem Oberbefehl ausschloß, von allen Geschäften entfernt in feinen Schlöffern gelebt, aus benen ihn felbst bie Ankunft Rapoleons in Berlin nicht entfernte, ber ihm mit ichlauer Berechnung auch einzelne Artigfeiten mahrend feines Aufenthaltes in ber Hauptstadt bewies. Das Alter hatte ben Bringen Ferdinand bereits febr gebeugt, nur ben Beranderungen in ben Uniformen folgte er gewiffenhaft, obgleich er feine Bimmer fast nie verließ. Seine Gemablin, auch schon hochbetagt, hatte noch einen etwas frischeren Geift und vielen Sinn für die altpreußische Rriegsehre, beren glänzenbste Epochen sie mit burchlebt hatte. Diefes fürstliche Baar hatte fast täglich beinahe in benfelben Formen wie ber Rönig eine ähnliche Gefellschaft bei fich.

Der einzige noch lebenbe Sohn dieser She war ber Prinz August. Der König hatte ihn noch in Königsberg zum Chef ber gesamten Artillerie ernannt; sein persön-

licher Mut und sein Sinn für kriegerische Unternehmungen konnten als musterhaft gelten. Da der Prinz niemals versheiratet war, so brachte ihn dies in etwas starke Verwickslungen mit dem weiblichen Geschlecht. — Die Schwester des Prinzen, die vortreffliche Prinzessin Louise, war seit mehreren Jahren an einen Fürsten Radziwill verheiratet, der viel Liebenswürdigkeit, aber auch den ganzen polnischen Wankelmut besaß.

Bon der aus Solland vertriebenen oranischen Kamilie, bie fich bamals in Berlin aufhielt, alaube ich noch folgenbe ermähnen zu muffen. Die vermitmete Erbstatthalterin, eine Schwester bes verftorbenen Könias Friedrich Wilhelm II. hatte so wie dieser von der Natur mahrhaft fürftliche Formen erhalten, man sah es ihr als einer bejahrten Frau noch an, daß fie aus eigenem Antriebe einft ben fogenannten Patrioten hatte tropen konnen, um, wie man fagte, eine Rata-Ihr Sohn, ber bamalige Pring ftrophe herbeizuführen. von Oranien, gegenwärtiger Ronig ber Rieberlande, war ein mohl unterrichteter, rechtlicher, boch etwas peinlicher und genauer Mann. Diese Familie mar mit ihrer bamaligen Lage febr unzufrieben, munichte und beforberte aus allen Kräften ben neuen Ausbruch eines Rrieges, an bem ber alteste Cohn, ber jetige Pring von Pranien, bereits in Spanien teilnahm; mit bem König war biefe Familie, mit Ausnahme ber Hoffeierlichkeiten, in geringer Berührung.

Noch zwei Personen, die vielsach in die geheime Geschichte des Hofes verwickelt waren, glaube ich hier bessonders erwähnen zu mussen. Die erste war der Fürst H.....; in den Rheingegenden geboren, war er in die Kriegsbienste des Kurfürsten von Mainz getreten und dort, welches Gott jener Regierung verzeihen möge, mit der

Burbe eines Generals befleidet. An ber unwurdigen Uebergabe von Mains, bie man fpaterbin nur allein auf bie Rechnung bes befannten Gichemeier ichob, hatte 5 ...... mit ber gesamten kurmainzischen Generalität einen traurigen Anteil genommen, und die beutsche Ration hatte alle biese Menschen eigentlich anklagen muffen, bie bamals auf eine unverantwortliche Beise biese wichtige Kestung an Custine überlieferten. S...... hatte eine Tochter bes Grafen S ..... geheiratet. Letterer, ber fich in bem Erwerb eines fürstlichen Schwiegersohnes gefiel, verschaffte bem Kürsten auch noch ben Titel eines preußischen Generals und bie Erlaubnis, die Uniform biefes Grabes zu tragen. In biefem Kleibe lebte er bis zu bem Jahre 1806 größtenteils in Berlin, nur mit Berbefferung feiner Bermogensverhältniffe beschäftigt. Als S ..... bem Rönig im Jahre 1806 nach ber Schlacht von Auerstäht nach Breußen folgte, ernannte er aus eigener Machtvollfommenheit seinen Schwiegersohn jum Gouverneur von Berlin. Letterer verhinderte die bereits angeordnete und noch fehr gut auszuführende Ausräumung bes Berliner Zeughaufes, bamit, wie er fagte, "bie Frangofen nicht erbittert würben, wenn fie bei ihrem Ginruden feine Waffen im Zeughaufe fanben", und nahm nachher noch an ber bekannten Romödie teil, in welcher feine Gattin und Napoleon eine auch burch Rupferftiche verherrlichte bramatifche Scene aufführten. . . . .

Die zweite hier noch zu schilbernbe Person ist ber Fürst Wittgenstein, Oberkammerherr und gegenwärtiger Minister bes königlichen Hauses. Bor ber Revolution und im Anfange seiner Laufbahn soll er eine kurze Zeit in französischen Kriegsbiensten gestanben haben, von benen inbes nichts Bemerkenswertes bekannt geworben ist; im Anfange ber Revolution kam er nach Berlin und suchte burch

ben Minister Grafen Bergberg eine biplomatische Anstellung zu erhalten. Späterhin erhielt er bie Stelle eines preußischen Gefandten bei bem verstorbenen Rurfürsten in Raffel, ben er auf seiner Alucht vor den Franzosen nach hambura bealeitete, wohin ihm Stein ben ichon ermähnten bekannten Nachdem der hof nach Berlin gurudge= Brief aufendete. kommen mar, batte er als Oberkammerberr bier auch seinen Aufenthalt genommen und wartete auf eine neue Anstellung ober einen anderweitigen Wirkungsfreis. Bon einer Erbebung bes Geistes burch bie Wissenschaft mar in feiner Seele keine Spur: er betrachtete im Gegenteil die Fortschritte berfelben mit Beforgnis, ba die Erhaltung ber alten Ordnungen ber Inbegriff feiner Staatstunft mar. Bur Intrigue geneigt, befaß er eine ungewöhnliche Selbstbeberrichung und feltene Ausbauer: indem fein aanzes Benehmen eine milbe Form angenommen hatte und fich bei fleinen Liebesdiensten und Gefälliakeiten immer gang human zeigte, wartete er beharrlich auf einen ihm günstigen Augenblid und mußte biefen bann recht geschickt zu benuten. Boll von kleinen Anekboten und ber Renntnis ber fürstlichen Kamilienverhältnisse und ber Hofeinrichtungen an ben beutschen Duodezhöfen, murbe er baburch bei bem Rönig be-Ohne Kenntniffe von bem Geifte ber preußischen Einrichtungen wollte er biefe immer nur entweber nach öfterreichischen ober kleindeutschen Formen meffen und hat burch dieses Verkennen der preußischen Nationalität bei feinem immer zunehmenden Ginfluß auf ben Rönig vielleicht noch mehr geschabet, als es ursprünglich seine Abficht gemefen fein mag.

Daß er ebenfalls auch ein großer Feind ber bes gonnenen preußischen Gesetzgebung mar, bedarf wohl kaum einer Erwähnung. Die Geselligkeit in Berlin hatte im Berhältnis zur früheren Zeit natürlich sehr abgenommen, keiner ber Minister und Gesandten machte ein eigentliches Haus, und nur sparsam waren selbst in den Wintermonaten die sonst gewöhnlichen größeren Zusammenkunste. Die Livreen waren größtenteils verschwunden, auf keiner Wagenthüre sah man ein Wappen, alles dieses war dem damals herrschenden Geiste der Zeit gewichen, und der König hatte sogar zur Feier seiner Rückehr die Bewirtung mit einem Mittagsmahle von dem Berliner Magistrat und den Stadtversordneten angenommen.

Schlug bes erften Banbes.

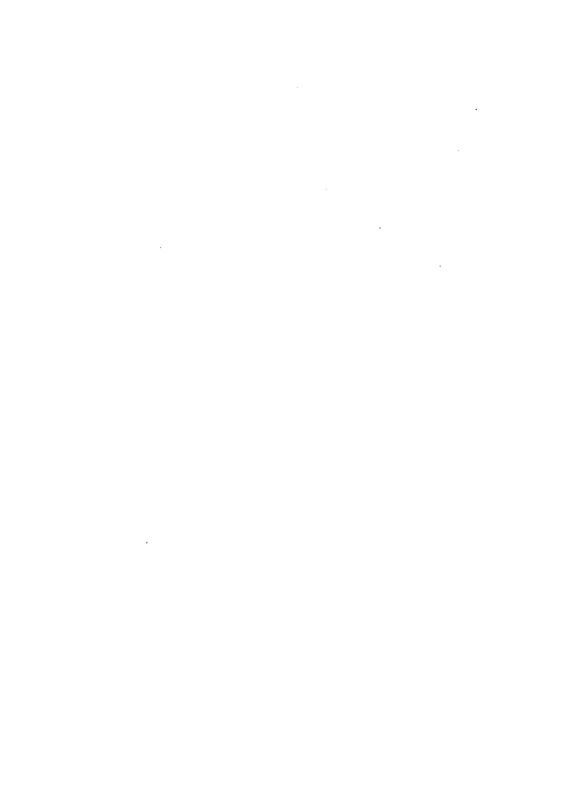

 $\mathbb{C}$ ()()

### Verlag von Robert Lutz in Stuttgart.

\_\_\_\_

### **Memoirenbibliothek**

#### Bisher find erichienen:

#### General Marbots Memoiren 1789—1815.

3 Bande à 22-23 Bog. m Porträt. Preis broich. M. 13.50, eleg. in Ewd. geb. M. 16.50.

# Feldmarschall von Boyens Denkwürdigkeiten und Erinnerungen 1771-1813.

2 Bande à 24 und 25 Bog. m. Portrat. Preis broich. M. g .--, eleg. in Lwd. geb. M. 11.-

#### fr. Bourgogne, Kriegserlebniffe 1812-13.

23 Bg. mit 16 Vollbildern. Preis broich. M. 6.—, eleg. in Lwd. geb. M. 7.50.

# C. F. v. Holten, Generalmajor, Vom dänischen Hofe.

Erinnerungen aus der Zeit Friedrichs VI., Christians VIII. und Friedrichs VII.

16 Bog. m. 4 Portrats. Preis broich. M. 4.80, eleg. in Cwd. geb. M. 5.50.

### Fürst D. Krapotkin, Memoiren eines Revolutionärs.

2 Bände, ca. 40 Bog. mit 3 Portrats. Preis broich. M. g.-, eleg. in Ewd. geb. M. 11.-.

### Meitere Merke find in Vorbereitung!

Sämtliche Bände der Memoirenbibliothek erscheinen in schöner gleichmäßiger Ausstattung. Kein Freund der Memoiren-Litteratur sollte verläumen, sich diese gediegene und billige Bibliothek anzuschaffen.

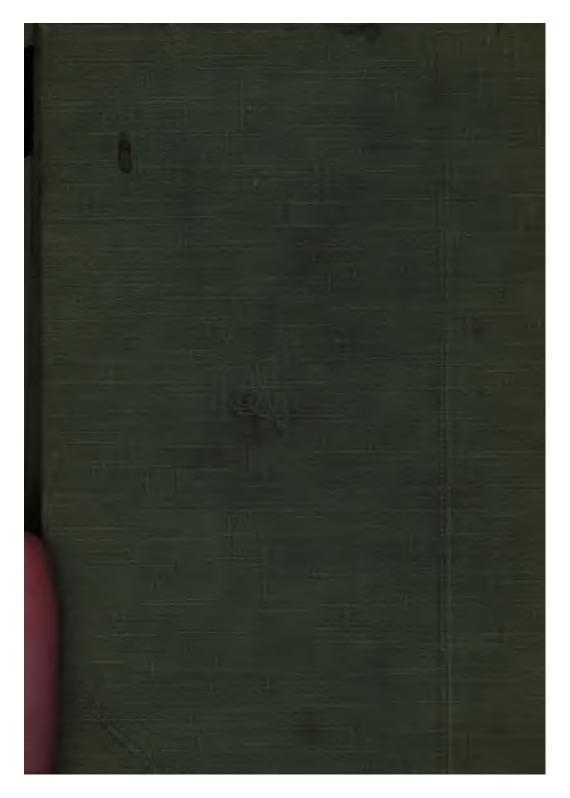